Die Expedition ift auf der Herrenftrage Mr. 30.

5/10

Montag den 20. Kebruar

1843.

## Inland.

Berlin, 16. Februar. Geine Majeftat ber

Konig find nach Hannover gereift.

Ge. Konigl. Soheit der Pring Rart, Ge. Ronigt. Sobeit ber Pring August von Burtemberg, und Ge. Ronigl. Sobeit ber Erbgroßherzog von Medlenburg Strelit find nach Hannover abgereift. — Chenfo Ge. Erc. ber General : Lieutenant uud General= Abjutant Gr. Maj. bes Konigs, Graf v. Roftis, und der General-Major und General-Ubjutant Gr. Maj. bes Konige, v. Neumann, nach Sannover.

Ge. Maj. ber Ronig haben Allergnadigft geruht: ben Gebeimen Staatsminifter v. Rochow jum zwei: ten Prafibenten bes Staatsraths; den Major a. D., Rreis : Deputirten und Rittergutsbefiger v. Schenten : dorf auf Bultow zum Landrath des Ruppiner Kreifes im Regierungsbezirk Potsbam, und ben Rreis-Deputirten und Rittergutsbefiger v. Bojanomefti auf Deutsch= Reffel jum Landrath des Grunberger Rreifes im Regie:

rungsbezirt Liegnit ju ernennen.

Berlin, 17. Febr. Ge. Majestat der König ha= ben Alleranabiaft geruht: bem Raifert. Ruffifchen Ge= neral ber Ravalerie und Prafibenten bes Reichs-Rathes, Fürsten Wassilschikoff, den Schwarzen Adlerorden mit Brillanten zu verleiben; ferner ben bieberigen Ge= heimen Ober-Baurath Schmid, jum Dirigenten ber Ober-Bau-Deputation, mit dem Prabifate eines Ober-Bau = Direktors und bem Range eines Raths zweiter Rlaffe, und den bisherigen Dber-Baurath Soller jum Beheimen Dber-Baurathe; fo wie den Rammergerichts= Uffeffor Melzer zu Liebenwerda und die bisherigen Gerichte: Umtmanner, jetigen Gerichte: Kommiffarien Lip= pold zu Bahna und Sartftein zu Pretsch, zu Land= und Stadtgerichts-Rathen, den Erfteren bei dem Land= und Stadtgericht in Liebenwerda, die beiden Underen bei bem gand- und Stadtgericht in Wittenberg, ju er= nennen.

Ge. Konigl. Sobeit der Pring von Preugen

ift nach Hannover abgereist.

Das 3te Stuck ber Diesjährigen Gefet = Sammlung enthalt die Allerhöchsten Rabinets : Drores: unter Dr. 2321. Die Musdehnung der milbernden Bestimmungen der Ordre vom 28. Oktober 1836 zu bem § 22 bes Stempelgefeges vom 7. Marg 1822 auf Bertrage, welche zwischen einer unmittelbaren ober mittelbaren Staatsbehörde und einer Privatperfon abgeschloffen worden find, betreffend; vom 23. Dezember 1842; Dr. 2322. vom 4. Januar 1843 über die Berechnung der Musfertigungs = Gebühren bei ben Land = und Sandels= gerichte: Sefretariaten in dem jum Begirke des Rheini= fchen Uppellationsgerichtshofes gehörigen Theile bes Ber= zogthums Berg; und Nr. 2323. vom 3. Februar d. 3., über die Bervielfältigung, Feilhaltung und Berbreis tung von Karifaturen, Berr: ober Spottbildern.

(Militair = Bochenblatt.) Bimmermann, Sec. Lieut. und bienftl. Ubjutant bes Rriege-Minifters, jum 21. Inf. Regt. gurudgetreten. v. Bog, Pr. Et. und bienftl. Abjutant ber 12. Inf. Brig., jum 23. Inf. Reat. zurückgetreten. Oec. Lieut. und Rechnungsführer vom 22. Inf. Regt., als aggr. jum 6. fomb. Ref. Bat. verfest. — Bei der Landwehr: Trautmann, Major a. D., zulest im 1. Bat. 10. Regte., geftattet, die Unif. biefes Regts. mit ben porfdr. Ubs, f. B. zu tragen. Graf Rodern, Major und Rombt. bes 1. Bat. 4. Regts., jum Kombt. bes 3. Bate. 10. Regte. ernannt. v. Schlichting, Maj: und Rombr, bes 3. Bats. 10. Regts. , ins 7. Inf. Regt. verset. — Bar. v. Kottwiß, Major vom 27. Inf. Regt., als Oberst-Lieut. mit der Regts. Unif. mit den vorsch. Abz. s. B. und Pens. Baron v. Lyncker I., Sec. Lt. v. 22. Inf. Regt., als Pr. Lt. mit Aussicht auf Cinisarson. auf Civilversorg, und Penf. den Abschied bewilligt. v.

mit Penf. in ben Ruheftand verfest. Ben mar, Gec. Lieut. vom 1. Bat. 10. Regts., Hoppe, Gec. Lieut. vom 1. Bat. 11. Regts., der Abschied bewilligt.

\* Berlin, 17. Februar. Dem Vernehmen nach

haben die hohen Herrschaften, welche an ben gegenwär= tigen Bermahlunge = Feierlichkeiten bes Aronpringen von Sannover perfonlich Theil nehmen, von unferm Konige die Ginladung erhalten, bem am 28ften b. M. hier ftattfindenden foniglichen Mastenball beizuwohnen. Man schmeichelt sich baher, bag ber Konig von Sannover mit ben hohen Reuvermählten diefe glänzende Sof= festlichkeit durch ihre Gegenwart beehren werden. -Geftern ift die Deputation besjenigen ruffifchen Regi= ments, ju beffen Chef ber Pring von Preugen vor 25 Jahren ernannt worden, bereits hier angelangt, um unfern erlauchten Pringen zu diefer militairifchen Feier zu beglückwiinschen, Die Deputation besteht aus bem Regiments-Commandeur, einem Stabs-Offizier, einem hauptmann und einem Unteroffizier, benen auf hohen Befehl der hiefige Aufenthalt fo angenehm, als möglich, gemacht werden foll. Der Major v. Renouard und der hauptmann Delriche, Adjutanten bes Pringen v. Preu-Ben, find den ermahnten ruffischen Offizieren mabrend ihres hierseins als Begleiter beigegeben. - In fonft gut unterrichteten Rreifen will man wiffen, daß es ben Berlegern der Rheinischen Zeitung gestattet worden fei, ihr vielgelefenes politisches Blatt unter gewiffen Bedingungen von Offern ab weiter herauszugeben. Man bezeichnet auch bereits einen fehr achtungswerthen und viel= feitig gebildeten Uffeffor jum neuen Cenfor fur Roln. Es wird hierbei auch von einer Burudnahme des ftrengen Berbots ber Brodhaus'schen Zeitung ergahlt, melcher unter einer andern Geftalt und Tenbeng ber Gin= gang in Preußen wieder erlaubt fein foll. - Der in ber geftrigen Boffischen Zeitung enthaltene Auffat über ben neunten Sahresbericht unseres Frauenfrankenvereins findet hier durch die darin ausgesprochene Sinweifung auf die falfche Unwendung des religiofen Pringips bei ber Krankenpflege allgemeine Billigung, da die Ausar: tung in diefer Beziehung alle Grengen überfchreitet. Ich erlaube mir hier, die Mittheilung des betreffenden Auffates zu ergangen, indem ich einige Falle wörtlich baraus anführe. In dem Bericht nämlich heißt es: "daß die geiftliche Pflege ben Kranken eine gefegnete mar. Bei ben meiften Rranken fei felbft Gerechtigkeit die fchlimmfte Geelenkrankheit, von ber fie fchwer zu heilen find; eine Kranke wurde indeg wie ein Brand aus dem Feuer geriffen, um (fiebe Seite 3) Schecher : Gnade gu empfangen." Sodann lefen wir barin (Geite 5), daß ein junges Madchen am Nervenfieber fo fchwer frank lag, daß fie vom Urzte schon aufgegeben mar. "Sie wurde ermahnt, fich im gläubigen Bertrauen gu bem zu wenden, der nicht nur von Rrantheit, fon: bern felbst vom Tode erretten kann, wie er Jairi Toch= terlein erweckte; fie faste Muth, glaubte, ließ fich bas Bett verhängen, betete, und man betete mit ihr, und balb barauf fagte fie: Mutter, ich will auffteben!

ftand auf, und ift bis heute gefund und frifch!! Gine andere Rranke fagte einmal, ale die Miethe fehlte: verfauft meine Rleiber, ich habe ein befferes Rleib ber Be= rechtigfeit" 2c. 2c. Diefer Bericht nun ift von zwei Merzten, bem Dr. v. Arnim und dem Dr. Patfch, un= terzeichnet, mahrend es überhaupt auffallt, daß ber Berein, ba er wirkfamere Mittel fennt, fich boch ber argt= lichen Sulfe bedient, und daß er fogar über ben Mangel an gewiffen Mafchinen fur die Behandlung ber Rranfen flagt. Unter ben biefem wohlthatigen Bereine geworbenen Gefchenken burfte bas unter Dr. 6 aufgeführte am munderbarften erfcheinen. Es wird namlich berichtet: "Bas das Mertwurdigfte ift, ber Schreibtifch bes berühmten Philosophen Segel murbe un= ferer Unftalt gefchenet, er bient uns vortreff= lich in unferer Speisekammer." D ihr Manen Segele, mas moget ihr beim Unblick biefes Plages em= pfinden! Gollte benn nicht burch ein Bunder anderer Urt ber Beift irgend eines Englanders fich bewogen fuh= len, Diefen Schreibtifch aus feiner Glaubenshaft gu er= losen, indem er ihn burch einen andern, vielleicht zweds mäßigern, erfest? — Vorgeftern brachte man bem Ru= bini eine Gerenade. Alehnliches wiederfuhr in biefer Boche unferm Profeffor Schonlein, welcher die Stubirenden bei diefer Belegenheit mit Champagner reichlich bewirthete.

Man lieft hier ben Brief, ben ber Konig zum Weih= nachtsfeste bem franken, nun verewigten Dichter Fouque fchrieb und der ein neuer Beweis schöner Theilnahme des Monarchen für Kunft und Künstler ist. Der König schrieb dem Dichter, baß der Goldregen der Undine nachtlich in fein Bimmer getraufelt fei, baf er bavon gesammelt habe und ein Probchen davon mitfende, mehr folle erfolgen, fobald ber Regen fich erneue. Der Brief war von 100 Dukaten begleitet, und am Schluffe ftan= den die Borte Friedrich's des Großen: "Berfe machen, versteh ich nicht, will Er welche haben, mach Er sie fich." Es ist ein wohlthuendes Gefühl, zu feben, daß endlich auch bei uns ein kunftgebildeter Fürst die Dich= ter liebt und fchütt, welche fo lange vergeffen zu fein fchienen, und das unbeneidete Privilegium hatten, mit ben Göttern den himmel zu theilen, während auf Er= den fich eben Niemand um fie kummerte. (Köln. 3.)

Pofen, 16. Februar. Die hiefige Zeitung enthalt folgende Bekanntmachung: "Zur allgemeinen Kenntniß ber Ginwohner bes Großherzogthums Pofen bringe ich hiermit, daß auf Allerhochsten Befehl Gr. Majeftat bes Konigs am 5. Marg b. 3. ber fechste Provinziallandtag bes Großherzogthums Pofen zusammentreten wird. Bum Landtagemarfchall haben Ge. Konigliche Majeftat den Srn. Grafen Eduard Potworowski, und gu Deffen Stellvertreter ben Beren Rammerberen Freiheren Siller von Gartringen zu ernennen geruht. -Der Königl. Landtage-Rommiffarius, Regierungs-Praff= bent v. Beurmann."

Bom Niederrhein, 11 Febr. Im vorigen Jahre wurde in den Zeitungen folgender Fall mitgetheilt: "Bon mehren Mitgliedern einer in B. bestehenden Privatges sellschaft wurde im Jahre 1840 gegen den Gymnafials Direktor und Professor B. auf Deballotage angetragen. Die betreffenden Untrage wurden von dem Direktorium der Gefellichaft dem B. mitgetheilt, und beeilte fich Letterer wegen ber ihm angeblich jugefügten Injurien gegen bie Untragfteller die fistalifche Untersuchung einleiten zu lafs Bojan, Major von 7. Inf. Regt., als Oberst-Lieut. Die Mutter glaubte, sie phantasire, aber sie blieb dabei, fen. Von den Angeschuldigten haben einige den Milis

tairgerichtsftand, einige ben orbentlichen Gerichtsftand inskunftige wieder zu fuhren, welchen fie benn auch be- fchen Abel auf jegliche Beife zu fchonen, ja gu beruckvor bem Dberlandesgerichte ber Proving, endlich einige ben ordentlichen Gerichtsftand vor bem Land- und Stadt= Die gegen die Militairpersonen eingereichte Denunciation wurde von dem Kommandanturgerichte gu B. per decretum zuruckgewiesen. Das Dberlandesge: richt zu S., das heißt: ber Genat fur Straffachen biefes Dberlandesgerichts, fprach die Ungeschuldigten von der Beschuldigung , ben B. beleidigt zu haben , völlig von Strafen und Roften frei. Das Land = und Stadt : Gericht ju E. bagegen bestrafte bie nicht erimirten Ungeschuldigten mit verschiebenen Gelbftrafen. Die Lettern ergriffen gegen biefes Erkenntniß des Untergerichts das ihnen zustehende Rechtsmittel, fonnten auch nicht wohl anders als eine freifprechende Entscheibung erwarten, da berfelbe Genat fur Straffachen bes fonigl. Dberlandesgerichts in S. in der zweiten Inftang zu ent= Scheiben hatte, welcher Die Eximirten in erfter Inftang Allein obschon sich die Lage der freigesprochen hatte. Sache in nichts geandert hatte, und obschon nicht mehr wie einige Monate zwischen ber erften und zweiten Ent= scheidung verftrichen maren, beftatigte ber Genat fur Straffachen bes Dverlandesgerichts in S. bas von bem Land: unb Stadtgerichte ju E. ergangene condemnatori= fche Erkenntniß, und fand jest in ben Gingaben ber Denunciaten Injurien, welche er vor feche Monaten nicht barin gefunden hatte." - Muf biefe Mittheilung erfchien eine Entgegnung, worin unter Underem auch die Behauptung aufgestellt war, daß das endliche Ergebnif in Unsehung sammtlicher Denunciaten eine gleichmäßige Bestrafung gewesen sei. Die in dieser Behauptung ent: haltenen Unrichtigkeiten veranlaßten zu einer Erwiderung. Da nämlich das Kommandanturgericht die Unklage per decretum zurudgewiesen hatte und gegen bie erimirten Ungeklagten eine rechtskräftige Entscheibung noch nicht erfolgt war, fo konnte damals von einem endlichen Ergebniffe und einer gleichmäßigen Bestrafung noch gar Beine Rebe fein. — Um 8. Febr. c. ift ben Betheilig= ten bas Endurtheil des königlichen Dberlandesgerichts zu Salberstadt publicirt worden. Durch letteres Erkennt= nif ift benn auch bas Urtheil bes foniglichen Dberlan= besgerichts zu Munfter, wodurch bas endliche Ergebniß in Unfehung fammtlicher Denunciaten gleichmäßige Be= ftrafung gewesen sein soll, ganzlich vernichtet, und find bie Ungeschuldigten von der Unklage, den Gymnafial-birektor und Professor B. beleidigt zu haben, unter Dieberschlagung ber Roften ber beiden Inftangen entbun= So ftellt fich denn ber Fall heraus, daß im 19. Jahrhundert, und im preußischen Staate es noch möglich gewesen, daß von 28 Personen, welche ledig= lich eine und diefelbe Handlung begangen, 19 beftraft und 9 freigesprochen worden find, einzig und al= lein beshalb, weil nicht ber Offizier benfelben Gerichtsftand wie der Referendarius, der Referendarius nicht benfelben Gerichtsftand wie der Raufmann hat; mit einem Borte, weil die Gleichheit vor dem Gefete eines verals teten Borurtheils megen, wornach ber Edelmann zc. an= bere Richter haben muß, als der Burger, nicht ftatt= findet. — Möge doch auch diefer eclatante Gerichtsfall Beranlaffung geben, damit ber fo oft und mit Grund gerügte Mifftand bei der bevorftehenden Revision der Gefetgebung feine Berudfichtigung und Befeitigung finden, und konnen wir die nicht erimirten in diesem Prozesse bestraften Derfonen nur aufmuntern, fich an die Weisheit und Gerechtigkeitsliebe Gr. Majestat des Königs zu wenden, welcher fie gewiß ben Offizieren und fonftigen Erimirten gleichstellen wird. (Duffeld. 3tg.)

Köln; 13. Febr. Die im voraus mehrbesprochene Generalversammlung der Aftionare der Rheinischen Zeitungs Gesellschaft hat gestern stattgehabt und zwischen brei und vier Stunden gedauert. Die Erorterungen waren ziemlich lebhaft und es ward Bieles gegen und für die bisherige Haltung und Tendenz des Blattes ge-Endlich kamen jedoch die anwesenden Uftio= nare auf einen beghalb gestellten Untrag babin überein, bag eine von ben Aftionaren zu unterzeichnende Petition an den König, worin um das Fortbestehen der Zeitung anzuhalten mare, durch eine aus ihrer Mitte ju ernennende Deputation nach Berlin überbracht und Gr. Majestät behändigt werden solle. Uebrigens sprach fich die Unsicht der Aftionäre im Ganzen bahin aus, daß bie "Rheinische Zeitung ' ihrem Charakter als Oppositions: blatt, wenngleich minder schroff auftretend, auch funftig treu bleiben muffe. Mehrere ber burch ihre burger-liche Stellung einflugreichsten Aktionare hatten fich in der General : Berfammlung nicht eingefunden.

(Frankf. 3.)

### Deutschland.

Stuttgart, 13. Febr. Der fcmabifche Merkur enthält folgenden Urtikel: "Mannheim, ben 6. Febr. Durch Urtheil des gemeinschaftlichen Chegerichte ju Stutt= gart vom 26. v. M. wurde die Che bes Srn. Grafen v. Arpeau, R. murtembergifchen Rittmeiftere außer Dienften, und ber Frau Grafin v. Urpeau, Tochter Gr. So: heit bes verewigten Bergogs Beinrich von Burtemberg, geschieben. Seine Majeftat ber Konig von Burtemberg gestattete ber Letteren auf ihr Unsuchen, ben vor ibrer Berehelichung geführten Namen einer Gräfin von Urach

reits angenommen hat."

### Desterreich.

Wien, 15. Febr. In Folge ber anhaltenden gunstigen Witterung beginnt von Morgen an bereits die Dampfschiffarth nach ben untern Donau-Gegenden und Ronftantinopel. Es ift dies ein feltenes Ereignif, und für den bevorstehenden Pesther Markt entscheidend, indem der Waaren : Transport in diefer Jahreszeit zu Waffer eine große Erleichterung ift. Der türkische Minister Reschid Pascha wird bieses Sahr bie erste Reise zu Waffer nach Konftantinopel machen. Er verläßt uns Donnerstag. Während seiner Unwesenheit hat er bie Aufmerkfamkeit ber Diplomaten und des Ubels in hohem Grade erregt. - Einer der Geschäftsführer bes ehemaligen großen Saufes Steiner und Comp. ift megen Berlegung ber Depositen im Rriminal-Gefangniß. Gegen ben berüchtigten Baron Genmuller find wegen bes nam= lichen Berbrechens Steckbriefe von Seiten diefes Ge= richts erfolgt. — Der Carneval eilt fo ziemlich lärmend seinem letten Stadium zu. Der lette hof : Ball war febr glangend. Gegen 1200 Perfonen waren gelaben. Die Damen ftrotten von Diamanten. Paul Efterhagy und bie regierende Fürftin Lichtenftein schienen Alle verdunkeln zu wollen. Unter ben Fremden bemerkte man Reschib Pascha und ben Er-Fürsten von Serbien, die fich hier freundlich begegneten. Samftag gab der griechische General-Conful Baron Berg hier ein großes Diner, mogu ebenfalls biefe beiben herren geladen maren. Fürst Milosch von Gerbien scheint fehr guter Laune zu fein und erwartet Die Reftauration feiner Fami= lie mit anscheinender Sicherheit. — In hinficht der Differengen ber Pforte mit dem öfterreichifchen Gefchafts= träger von Rlegt betrachtet man die Sache als abgethan. Sarm Effendi hat sich zur vollen Satisfaction herbei

In der Landtagesigung vom 16. Jan. wurde auf Untrag bes Deputirten bes untern Beigenburger Comitats, Baron Dionys Kemeny, nachdem dagegen burch. aus feine Einwendung geschah, ber Beschluß gefaßt, ber mit den allgemeinen Regierungs-Ungelegenheiten befchaftigten Kommiffion aufzutragen, wienach fie ben Borschlag zur Bereinigung Siebenburgens mit Ungarn vor allen anbern Gegenständen ausarbeite, bamit es den Behörden möglich werde, in diefer Sache detaillirte Beisungen zu ertheilen und diefelbe am nach= ften Landtage Ungarns zur Verhandlung kommen konne. - In Bezug auf den laufenden Landtag werden bie Stände Se. Maj. allerunterthänigst bitten, in fo lange bis nicht die Gesetsvorschläge für die in der Verhand= lung stehenden Gegenstände, namentlich die Systematica Deputatio, die ungarische Sprache, das Landes= Museum, das National-Theater und Landtags: Situngs= Saal zu wirklichen Gesetzen sich gestalten, den Schluß bes Landtags allergnäbigft verlängern zu wollen.

### Mußland.

St. Petersburg, 9. Febr. Ge. Majestat ber Raifer hat nachstehendes Rescript an den Metropoliten Untonius erlaffen : "hochwurdiger Metropolit von Nowgorod und St. Petersburg, Untonius! Bei Meisner fteten Aufmerksamkeit auf Ihre Mir bekannten Berdienste habe Ich beschlossen, Ihnen ein neues Zeichen Meines Bertrauens in gegenwärtiger Beit zu geben, wo die rechtgläubige ruffische Kirche ihren unvergeßlichen hierarchen, den Metropoliten Seraphim, verloren hat, der nach vielfährigen Muhen im Dienste der Rirche und des Vaterlandes im Herrn fanft entschlafen ift. Indem Ich die feither unter feiner Leitung gemefenen Sparchieen Ihrer Fürsorge anvertraue und Sie zur Würde eines Metropoliten erhebe, bin Ich unwandelbar überzeugt, daß Sie, auf dem Pfade diefes raftlosen Eiferers für die alten Sagungen der öfumenischen Rirche mandelnb, fich als deffen wurdiger Nachfolger bewähren werden, und flehe herzlich zu dem Allmächtigen, daß er zu dem Ihnen bevorftehenden beiligen Streben Ihre Rrafte ftarten möge. — Indem Ich Ihnen den weißen Klobuk mit dem Kreuze aus Edelfteinen überfende, empfehle Ich Mich Ihren Gebeten und verblibe Ihnen sters wohlgewogen."

Bon ber polnischen Grenze, 4. Februar. biefen Tagen find wiederum mehrere reinruffifche Regis menter aus den innern Gouvernements an die Beft= Grenze von Polen gerückt und haben hier fur langere Beit Standquartier bezogen; es scheint somit die allgereitete Nachricht, daß ein großer Theil der herigen Befagung von Polen gur Berffartung ber Gud: Urmee — die einige Regimenter an die betachirten Corps im Raukasus abgegeben — abmarschirt sei, entweder gang ungegrundet, ober die aus den Oftereifen bes Ronigreichs verlegten Regimenter find durch andere aus Rufland felbst erfest worden. Jebenfalls ift es un-wahr daß außer ben Grenzkosaken nur noch in der Sauptstadt und ben Festungen ruffische Garnisonen an= getroffen wurden; überhaupt hat die Befetjunge : Urmee von Polen eine bedeutende Berringerung gewiß nicht erlitten. Die Stimmung der Gemuther in Diefem Ronigreich wird im allgemeinen ben Ruffen immer gunftiger, je mehr diefe - bei consequenter Strenge in Musführung aller Berwaltungsmaßregeln - ben polni=

fichtigen, und somit feinen angestammten, tief murgeln= zelnden ariftofratischen Tendenzen Borfchub zu leiften angefangen haben. Die Rlagen ber fatholifchen Geift= lichen über Beeintrachtigungen von Seite ber griechifchen Rirche bauern fort und es fteht auch nicht zu erwarten daß Rufland in diefer Richtung je Conceffionen bewils ligen werbe. Nachbem bas Phantom des Panflavismus etwas zerronnen ift, muß die griechische Religion als Bindemittel bienen, um - wenn auch nur febr all= mählich — alle flavischen Bolker zur Einheit unter ber heiligen Synode in St. Petersburg zu verknupfen, und trot aller Gegenanstrengungen im Bolk ist es That: fache, daß die Bahl ber Griechen und in beren Gefolge der griechischen Rirchen und Popen ins Unglaubliche machet. Die erften großen Erfolge ber ruffifchen Po: litik wird man jedoch in der europäischen Türkei sehen. Daß hier alles mit Riefenschritten der Auflösung entge: gen gehe, kann nur dem ganzlich Berblendeten noch ver: borgen fein; boch ftatt daß Rugland fruher fein Saupt: augenmere immer auf Konftantinopel gerichtet hatte, wodurch es das Beto der übrigen Großmächte hervorrief, wird diefer wichtigfte Punkt ber fur ben norbifchen Rolog von unberechnenbarem Werthe ift, vorläufig gang aus dem Spiele bleiben und mahrscheinlich das lette Bollwerk bes Halbmondes in Europa fein, wie es einst das lette Bollwerk des langfiechenden Byzantinerreiche war. In ben Donaufürstenthumern und Bulgarien nimmt gegenwärtig bie muselmannische Bevolkerung in eben bem Maaße ab, in welchem die griechisch-christliche zunimmt, die vielleicht jest schon brei Biertel der Gesammtpopu: lation umfaßt; alle diefe Griechen aber, von ber gangen Bitterkeit des Religionshaffes gegen den Halbmond er: füllt, blicken auf ben ruffischen Raifer als ihren Erlo: fer und natürlichen Herrscher und warten mit Ungedulb und kaum gezügelt auf den Moment, wo es ihnen geftattet fein wird, bas gar leicht zu befeitigende Joch ab: zuschütteln und sich Rußland in die immer offenen Urme zu werfen. Die meiften Bojaren find enthuffaftifche Ruffenfreunde, und leben der Ueberzeugung daß fie den Tag ihrer Biedergeburt nachstens schauen werden. Das gemeine Bolk, von Grundherren abhangig und von Popen bearbeitet, ift bereit alles baran gu fegen, um an die Stelle bes Halbmonds das Rreuz wieder aufzurich= ten. Die tiefgefunkene ganglich bemoralifirte mufelman= nische Bevolkerung in ben Stadten wird ben Kampf nicht bestehen konnen und schnell unterliegen, und eben fo wenig werben die eiferfüchtigen Grogmachte es ab: wehren, daß jene ichonen Lander ber alten Cgarenerone felbst zufallen. Sind aber die Provinzen erft ruffifch, fo muß bie Sauptstadt nachfolgen. Frankreich fcheint in der That etwas derartiges zu beforgen; daher feine Absicht, einen Conful nach Sophia zu schicken, wo es boch feine Sandelbintereffen zu vertreten hat. Aber ber nordische Einfluß ist bei dem Pfortenkabinet bereits fo überwiegend, daß Frankreich feinen Plan aufgeben mußte.

## Großbritannien.

London, 11. Febr. Der in London angelangte Fürst von Thurn und Taris war am Mittwoch mit zahlreichem Gefolge in Windfor, besichtigte alle Staategemacher und fehrte Abends nach der Sauptftadt gurud. - Geftern murbe der Jahrestag der Bermah= lung Ihrer Majestat und des Pringen Albrecht in dem Schloß Windfor durch ein Bankett und Hofkonzert

Im hauptquartiere ber Sappeure und Mineure zu Woolwich traf am Mittwoch die Nachricht ein, daß 4 Unteroffiziere und 30 Gemeine jenes Corps unverzüglich nach Hong-Kong in China abgehen und dort unter bem Major Ulbritch bei ben Befestigungen verwendet werden follten. Der Major hat Woolwich bereits verlaffen, um die Vorkehrungen zur Ueberfahrt zu treffen. Es haben fich weit über 34 Mann als Freiwillige gemeldet. Go= bald die Befestigungen einigermaßen vorgeschritten sind, follen beftandig zwei Compagnicen Urtillerfe zu Song-Rong liegen.

### Franfreich.

Paris, 12. Februar. Die Unterhandlung zwischen dem Tuilerienkabinet und ber fpanischen Regierung ift noch zu feinem Ergebniß gefommen. Bahrend man hier auf einer Genugthuung besteht fur bie verlaumdes rifchen Unschuldigungen gegen den französischen Conful ju Barcelona, verlangt Espartero bie Abberufung bes Herrn Leffeps. Nun heißt es zwar, England wolle vermitteln; Lord Aberdeen habe ben Beren Ufton angewies fen, in versöhnlichem Sinne zu handeln. Allein jeder Schritt ben England thun mag, fei es auch in ber rets nen Abficht, einen Bruch zu verhuten gwifchen Frantreich und Spanien, wird hier mit verbachtvollem Muge beobachtet. Die Spannung zwischen England und Frant: reich ift im Grunde noch weit entschiedener, ale die gwis fchen Frankreich und Spanien. Den Beweis fur biefe Behauptung giebt heute die Preffe in folgendem Ur: titel: "England scheint zu glauben, Frankrich werbe sich in diesem Augenblick sehr gerne zu einem handels Bertrag herbeilaffen; England täufcht fich: Frankreich wurde nur mit außerfter Unruhe ben Ubfchluß eines berartigen Traktats vernehmen; es wurde die wahrschein=

lichen Fehlgriffe und Brethumer feiner Unterhanbler und Die gewiffe Arglift feiner Gegner fürchten. Es befteht heute zwifchen England und Frankreich ein Streitpunkt, der jeben Sandelsvertrag unmöglich macht, fo lange er nicht zu Frankreichs Bufriebenheit abgethan wirb. Ein Traftat, bem nicht die Aufhebung des Durchsuchungs-Rechts voranginge, murbe in Frankreich allgemeinem Widerwillen begegnen. Wir fügen ungerne und ge-zwungen hinzu: Jeder Vertrag zwischen England und Frankreich, der in diesem Augenblick durch Hrn. Guizot abgeschloffen wurde, tonnte nur mit der außerften Beforgniß aufgenommen werden. Frankreich kann nicht vergeffen, bis zu welchem Grabe Berr Guigot fich von England hat täuschen laffen bei Abfaffung des Erak-tate vom 20. Dezember 1841. Frankreich hat mit Schmerz gefehen, welchen Enthufiasmus fur England Berr Guigot bei der Diskuffion über das Durchfudungerecht an den Tag gelegt hat. Frankreich lieft mit einer Empfindung, die man fich leicht benten fann, Die übertriebenen Lobpreifungen, welche englische Journale und englische Parlamenterebner bem Grn. Buigot widmen, und zwar auf Roften alles beffen, mas Frankreich liebt und ehrt. Frankreich, das England kennt und ihm eben darum nicht traut, sieht es nicht gerne, baß es fich zur Aufgabe macht, unfern Miniftern Burgerkronen zu votiren. Frankreich wurde barum beute miffällig horen, daß feine Minifter im Intereffe der Nation mit England unterhandeln. England mag es fich gefagt fein laffen und Frankreich mag es horen: Indem wir diefen Unfichten Worte geben, fprechen wir die allgemeine Meinung aus — ein Gefühl, das in diesem Augenblick bei allen Parteien das vorherrschende ift." Und unter solchen Auspicien ließe fich eine Beilegung ber Differengen zwischen Frankreich und Spanien durch England erwarten? Um die Complica-tion noch zu verschlimmern, haben die Times eine Phrase hingeworfen, die der französischen Nationalehre schwer eingeht. Das Torporgan Schließt einen Urtifel über die Thorheit eines Bruches zwischen Frankreich und Spanien mit folgender Bemerkung: "Wir beforgen feine bewaffnete Intervention Frankreichs (etwa um Espartero zum Nachgeben zu nothigen): sie wurde zu niemandes Gunften fein und jedes plaufibeln Bormands entbehren; - fie mußte unternommen werden von eis nem Ronige, ber feine gange Regierung ber Erhaltung bes Friedens gewidmet hat, und von einem Minifter, ber an der Gewalt ift, weil er fich gur Politik des Friedens bekennt. Bas aber noch mehr ift, eine be= waffnete Intervention Frankreichs in Spanien wurde ja in feche Bochen die Reprafen= tanten aller Machte nach Madrid und in drei Monaten die Armeen alter Machte an den Rhein führen." Der National fagt zu dieser tonenden Phrase: "Jest mogen wir ruhig sein; die Drohung ift energisch genug; man kann nicht mit mehr Infolenz einer Regierung fagen: Ihr follt euch nicht ruhren! (Vous ne bougerez pas!) Es handelt sich, wie man fieht, von nichts geringerem als einer neuen Coalition gegen Frankreich: Die Reprasentanten aller Machte zu Madrid und die Armeen aller Mächte am Rhein! Canning hatte ju einer andern Epoche, als es fich auch von einer frangofischen Intervention jenfeits ber Pyrenaen handelte, im Parlament gefagt: "Ich halte ben Schlauch bes leolus in meinen Sanden und kann die Sturme entketten." Man weiß, daß er nichts entkettet hat. Much schreckt uns die Drohung nicht febr: konnte eine bewaffnete Intervention in Spanien ber Burde, ben Intereffen, der Große Frankreiche gufagen, fo murbe uns ber prablerische Ton, ben man in England anstimmt, eher bewegen als abhalten, fie gu wünschen."

Paris, 13. Febr. Die Beforgniß vor einem Bruch mit Spanien ift wieder ganglich verschwunden, ba man weiß, daß das frangofifche Cabinet felbft im außersten Falle, daß Cfpartero fich ju gar feiner Genugthuung fur Die bem frangofischen Conful in Barcelona zugefügten Berlaumbungen verfteben wurde, nur zu einer Buruckberufung des gegenwartig in Madrid befindlichen Ges Schäftsträgers, Bergogs von Gludeburg, fonft aber gu feiner friegerischen Magregel entschloffen ift. Der Marquis von la Rogière, Botichaftsfefretar der frangofifchen Gefandtichaft in Madrid, ber vorgestern mit Depeschen vom Bergog von Gludeburg hier ankam, wird ichon heute mit neuen Depefchen nach Madrid wieder juruckgehen. - Die Berhandlungen über einen Sanbels: vertrag mit England, die während der Adregverhand: lungen ins Stocken gerathen waren, find jest mit verboppeltem Gifer wieder aufgegriffen worden. Sr. Guigot mochte gar zu gern biefen Sandelsvertrag, als Gegen= ftud und Gegengewicht zu bem Sandelsvertrag zwischen England und Ruffland, zu Stande bringen. Leiber muß er fich in allen feinen Planen burch die allgemeine Untipathie gegen England, die, wie in der Frage über das Durchsuchungsrecht, so auch in Betreff diefes Bertrage bis in das Cabinet gedrungen ift, gehindert feben. 3wei Minifter follen entschieden gegen den projektirten Bertrag mit England fein, und im Fall eines Ubschluffes beffelben mit ihrem Austritt droben.

tigkeit. Sie ift burch Ausruftungsbefehle veranlaßt, die | fich etwa an pharifaifche und pedantifche (puritanas) von dem Marineminister eingetroffen und fehr bringend Ein Theil der Schiffe, mit deren Ausruftung man jest zu Toulon beschäftigt ift, foll zur Berftarkung ber Erpedition nach ben Marquefas : Infeln bestimmt fein. Es wird diefe Erpedition ftarter fein, als es an= fangs geheißen; man foll dazu durch die Nachricht veranlagt worden fein, daß die englische Ubmiralität ihrer Seits die Ausruftung einer Flotte befohlen habe, welche fich ber dem Archipel der Marquesas=Inseln zunächst liegenden Infelgruppen zu bemächtigen beauftragt murbe. Außerdem foll die Bahl der frangöfischen Kreuzer an ber weftlichen Rufte Ufritas zur Berhinderung des Stlaven= handels vermehrt werden.

#### Spanien.

Mabrid, 4. Februar. Bon allen Seiten gehen Nachrichten ein, welche bie Regierung in Berlegenheit Borgeftern Ubenb, gleich nach bem Gintreffen eines Couriers von Barcelona, versammelten fich fammtliche Minister im Palafte des Regenten und bielten eine mehrstundige Berathschlagung. Seute veröffent= licht die Gaceta eine an ben Rriege-Minifter gerichtete Depesche des General=Capitains Secane aus Barcelona vom 30sten v. M. Diefer General meldet, baß feit dem 18ten die Aufregung und Zugeltofigfeit eines großen Theils ber Bevolkerung jugenommen hatten und die Truppen groben Beleidigungen ausgefest gemefen waren. Dann heißt es: "Geftern Ubend nahmen Die Dinge eine ernftere und beunruhigendere Geftalt an. Berschiedene Gruppen auf verschiedenen Plagen, vorzuglich aber in ber Strafe S. Fernando, infultirten und verfolgten mehrere vorübergehende Offiziere und brangten fo fehr auf fie ein, daß fie von ihren Waffen Gebrauch machen und zulet in die erften offenstehenden Saufer flüchten mußten, um sich vor der Buth ber Schändlis chen zu retten. Gine berbeigekommene Patrouille mard ebenfalls infultirt und mit bem Gefchrei: ,,,, Nieber mit ihnen!"" verfolgt, fo daß fie fich zuruckzog, indem der Chef berfelben bie forgfältigen Befehle, welche ich gegeben habe, damit durch alle mogliche Mittel eine Rolli= fion zwifchen Truppen und Bolk vermieden werde, falfch auslegte, ein fur diese Stadt hochft trauriges Greigniß, wenn man den Buftand von Erbitterung bedenft, in dem sich auch die Truppen in Folge der vergangenen und jehigen schwierigen, hochft schwierigen Borfalle bes finden; denn mahrend das Berichtete vorfiel, warf man auf anderen Punkten Biegelfteine von den Balkons auf Piquet, welches nach dem Bolksballe marschirte. Die Gruppen nahmen immer mehr an feindlicher und drohender Haltung zu, bis der Gouverneur mit einem Bataillon, bem erften, bas er gur Sand hatte, eintraf, worauf fie fich in verschiedenen Richtungen zerftreuten, und die Patrouillen durch die Straffen zogen und die Ruhe überall wieder herstellten. Diese Thatsachen, nebst vielen anderen, die ich übergehe, thun den vulkanischen Buftand bar, in bem fich diefe Stadt befindet, und die Unzulänglichkeit aller Mittel, welche ich ausgedacht und in Unwendung gebracht habe, um die Gemuther gu befanftigen und die entzugelten Leidenschaften, von denen die Mehrzahl der hiefigen Ginwohner bewegt werden, zu Enblich fundigt ber General an, daß er fraf= tige Mittel gegen die Klubs und die Preffe ergreifen werde. — Bas in biefem Berichte verborgen bleibt, enthullen une die geftern von Barcelona eingegangenen Privathriefe. Um die von dem General = Capitain ver= fügte gewaltsame Beitreibung von 12 Millionen ju vereiteln, verließen die Eigenthumer ihre Saufer, lofchten die Nummern derfelben, fo wie die Namen ber Strafen aus; die Alfalden ließen fich in die Citadelle fchlep= pen, um fich nicht zu Dienern ber Gewalt zu machen, und der General = Capitain fand gevathen, bas Ginlager aufzuheben und die Alkalben wieder freizulaffen, ein Schritt, den die Ginwohner fur Schwache auslegten. Um 29ften gegen Abend gerieth ein Stabsoffizier, ber fich in Barcelona besonders verhaft gemacht, auf der besuchtesten Strafe der Stadt in Sandel mit einem anderen Offizier, der Civilkleider trug und deshalb vom Pobel für einen Bürger gehalten murde. Beide Offiziere flüchteten endlich, um sich vor ber andrängenden Menge zu retten, in das Fort Utaraganas, aus welchem alsbald ftarke Infanterie= und Kavalerie=Patrouillen aus= rudten. Diese wurden vom Bolfe infultirt und mit Steinen geworfen. Um 10 Uhr murben die Gruppen auseinandergetrieben, und um Mitternacht waren alle Strafen mit Truppen befest. Darauf erfchienen Offi: ziere mit Soldaten in ben Druckereien der verschiedenen Beitungen, nahmen die gedruckten Blatter meg und führ= ten die Redacteure (die des Constitucional entfamen) in die Citadelle. Um 30sten wurden einige Burger von Bedeutung und mehrere Offiziere der aufgeloften Frei-Corps verhaftet und ebenfalls nach ber Citabelle gebracht. Das Drucken und der Umlauf aller öffentlichen Blätter wurde verboten.

Geftern Ubend hielten die Minifter eine neue Berathschlagung im Palaste des Regenten, und es find bem General Seoane Borfdriften jugeschickt worben, beren Inhalt sich balb ausweisen muß. "Bor ber

Doktrinen halten, um bann genothigt gu werben, gegen ben Aufruhr jum Gabel und ben Rugeln ju greifen?

Ein minifterielles Blatt (ber Efpectador) behaup= tet heute, Briefe aus Paris und Borbeaux erhalten zu haben, benen zufolge die Sache bes Don Carlos jest mit erneuertem Gifer betrieben wurde. "Unfer Parifer Korrespondent", fagt bas Blatt, weiß gang bestimmt, baß ein febr angesehenes Wiener Banquierhaus es übernommen hat, bermittelft feiner Agenten in Frankreich den ausgewänderten Karlistischen Offizieren ihren Sold auszubezahlen. Die Generale haben bereits die erfte Bahlung erhalten. Die Mittheilungen aus Borbeaup find noch wichtiger. Ihnen zufolge hat Don Carlos seinen vorgeblichen Rechten auf die Spanische Krone zu Gunften seines altesten Sohnes entsagt, um biesen mit feiner erlauchten Coufine, unferer geliebten und rechtmä= figen Königin Tabella II. ju vermählen." Der Französische Geschäftsträger erhielt vorgestern einen Courier aus Paris und beabsichtigte, benfelben geftern wieder dorthin abzufertigen. Nun ist aber der Abgang auf übermorgen verschoben, und Herr be la Rozière wird ihn begleiten, Go viel verlautet, hat die dieffeitige Re= gierung den Bergog von Gludsberg zu biefem Auffchube veranlaßt, indem fie Beit gur Abfaffung einer entscheis denden, nach Paris zu befordernben Note zu gewinnen

Madrid, 5. Febr. Die Protestation der unab= hängigen Presse von Madrid lautet: "Die unabhängige Preffe, vereinigt zur Bertheidigung ber conftitutionellen Garantieen und insbesondere ber Garantie, welche in dem Artifel 2 des Staatsgrundgefeges gegeben ift, murbe gegen ihre heiligsten Pflichten, gegen ihre hochfte Mufgabe fehlen, wenn fie bagu fchwiege, daß zur Bervollstate fried ger über Barcelona verhängten Dictatorials herrschaft die Journale dieser Stadt unterdrückt und mehrere ihrer Nedacteure ins Gefängniß geworfen wurs ben. Die unabhangige Preffe protestirt auf bas feier= lichste gegen diese beiben Berlegungen; sie behalt sich vor, die Bestrafung des Generals Seoane ju forbern und zu diesem Zwecke eine Unklage gegen ihn zu erhe= ben, wenn nicht die competenten Tribunale fofort über fein Berfahren gur Untersuchung fchreiten."

Rach Berichten aus Barcelona vom 3ten foll eine unter ber Befahung bes Forts Montjuich angezet= telte Verschwörung entbeckt worden sein. Die Garnison von Barcelona soll verstärkt werden. Sämmtliche Jours nale diefer Stadt find noch immer fuspenbirt.

### Miederlande.

Saag, 13. Februar. Se. Majestat ber Graf von Naffau leidet an einem Bruftframpfe und Uthem6: Beschwerden.

# Schweiz.

Freiburg, 7. Febr. Unsere evangelische Gemeinbe, welche aus mehr als 500 Seelen besteht, erhalt fich nur burch die Opfer ihrer Mitglieder und bie großmuthigen Unterstüßungen der religionsverwandten Kantone. Unfere Regierung glaubt schon viel zu thun, wenn fie dieselbe einfach und ohne direkte Unterstützung bulbet. Der Sandwerkerstand in Stang hat beschloffen, bei weltlichen und geiftlichen Behörden auf Verminderung der Feiertage zu dringen.

Burich, 12. Febr. Da ber von bem Regierungs= rath über die Diederlaffung bes Grn. G. Bermegh gefaßte Beschluß, nach welchem derselbe bis jum 19ten Februar d. R. Zürich zu verlaffen hat, der Preffe viel= fältigen Stoff zu Betrachtungen geben burfte, fo thei= len wir unfern Lefern benfelben vollständig mit; er lautet, wie folgt: "Mit Eingabe vom 8ten b. M. berich= tet der Polizeirath, der Literat Georg herwegh aus Stuttgart fei bei ihm um die Ertheilung einer Aufent= haltsbewilligung eingekommen. Bei ber hierauf mit bem Petenten vorgenommenen Einvernahme habe er angege= ben, er befige außer einem Taufscheine und einem von der Regierung des R. Bern ausgestellten Paffe feine Musweisschriften: er habe fich aus Burtemberg i. J. 1839 megbegeben, weil er dafelbft in Folge eines un= angenehmen Auftrittes mit einem Offizier ploglich gum Militar einberufen und mitten aus feinen Urbeiten ge= riffen worden fei. Er wolle bier die Redaktion e neuen Beitschrift, bes "Deutschen Boten in ber Schweig", übernehmen und werde darin, weil die literarischen Un= gelegenheiten fich nicht mohr abgefondert von den politi= schen besprechen laffen, auch die politischen Berhaltniffe, jedoch vorzugsweise Deutschlands, und weniger ber Schweiz berühren. Die Duldungsbewilligung munsche er nur fur fo lange, bis er bas Schweizerburgerrecht, für welches er bei ber Regierung von Bafelland einge= kommen und das ihm fest zugesagt sei, erhalten haben werde. Auf Unsuchen des Polizeirathes an die k. Stadt: Direction in Stuttgart um Auskunft über bie Angaben bes Herwegh, habe dieselbe ganz einfach erwiedert, daß ber Literat G. Herwegh im Jahr 1839 aus bem k. wurtembergischen Militär, zu welchem er als Soldat Privatmittheilungen aus Toulon zufolge herrscht hand", sagt ein halboffizielles Blatt, "soll der Genes in dem dortigen See-Arfenal eine außerordentliche Thas ral Seoane bei der gegenwärtigen Lage von Barcelona ausgehoben wurde, besertirt sei. — Der Regierungs

rath hat mit Rucksicht barauf 1) daß ein wesentlicher Theil ber volkerrechtlichen Stellung ber Schweiz überhaupt, fo wie ber einzelnen Stande berfelben insbefon: bere, auf ihrer anerkannten Neutralität beruht und mit bieser in enger Verbindung das Recht fteht, Personen, welche wegen Migverhaltniffen oder Berfolgungen ihre Beimath verlaffen, mogen diefelben in die Rategorie ber eigentlich politischen Flüchtlinge gehören oder nicht, ein Ufpl zu gewähren; 2) daß jedoch auch biefes Ufpl fei= nem Wefen nach — und auch nach bem Sinne und Beift bes Gefeges vom 29. Sept. 1836, betreffend bie besonderen Berhaltniffe ber! politischen Flüchtlinge und anderer Landesfremden - nur dann, und nur fo lange gewährt werden fann, als der Ginzelne, ber deffen bebarf, sich aller politischen Manifestationen, namentlich gegen bas Mustand, enthalt; 3) bag nun ber Petent, wie er felbst angiebt, eine Zeitschrift zu redigiren gedenkt, bie auch auf die politischen Berhaltniffe und zwar vorzugsweise auf diejenigen Deutschlands berechnet ift, fomit feinen Willen an ben Tag gelegt hat, ben obigen Grundfagen entgegen zu handeln; 4) daß endlich bie angekundigte Erwerbung bes Burgerrechtes in einem anbern Ranton von feinem Ginfluffe fein kann, indem Schweizer felbst aus einem der bem Konkorbate vom 15. Juli 1822 beigetretenen Rantone auf die Dieberlaffung nur infofern Unspruch machen konnen, als fie bereits 10 Jahre lang Burger gewesen find; beschloffen: Sei bem Petenten bie nachgefuchte Aufenthaltsbewilligung verweigert, habe er den Kanton bis und mit dem 19. Februar zu verlaffen, und fei hiervon dem Polizeirathe zur Bollziehung Kenntniß zu geben. Actum Burich, den 9. Februar 1843. Bor dem Regierungerathe: der erste Staatsschreiber Hottinger."

In Liestal wird Herwegh die Aufnahme als schweizerischer Bürger erhalten und fich im Upril ver= rathen. — Die fruchtbare Bühnen = Dichterin Char = Lotte Birch = Pfeiffer (welche demnachst wieder ein Schauspiel von Stapel laffen wird, beffen Belb ein -3merg ift) wird nach Niederlegung ber hiefigen Theater= Direktion die Schweiz verlaffen und in Deutschland ganz

ihrer bramatischen Muse leben.

#### Schweden.

Stockholm, 7. Febr. Die Spalten ber Schwes bischen und Norwegischen Blätter find mit Beschreibun= gen ber in Beranlaffung bes Regierungs = Jubi= laums des Konigs ftattgefundenen Festlichkeiten ange= fullt. Unter ben in Stockholm gegebenen Feften zeich= nete fich bas ber Burgerschaft, wogu 1000 Personen eingelaben waren, aus. Der König und bie Königin wohnten biefem Fefte bei; Ihre Majeftat tangte mit bem Burgermeifter Sandblad, der Kronpring mit ber Frau des Groffirers Schvan und die Rronpringeffin mit bem Groffirer Bohnftedt. Die Stadt mar aufs prach= tigfte erleuchtet. — Der Ruffische Raifer hat bei diefer Beranlaffung den Contre - Udmiral Grafen Benden mit einem Gluckwunfch : Schreiben an ben Konig abgefandt. - Much in Christiania wurde der Jubeltag durch firch= liche Feier, Schauspiel, Erleuchtung u. f. w. festlich begangen. - Borgeftern murbe ein Tebeum in allen Rirchen gefungen und in der Schloffapelle von der Roniglichen Familie, dem Hofpersonal, den Ministern und mehreren Beamten beigewohnt. Geftern war freies Schaufpiel im Koniglichen Schaufpielhaufe, wo "Ferbinand Corteg" und ein national-Divertiffement, welches lettere mit enthufiaftifchem Beifall aufgenommen wurde, zur Aufführung kamen. Um 10 Uhr begab fich ber Konig und feine Familie, von Burger-Garbiften esfortirt, burch die reich illuminirten Strafen nach bem Borfenfaal, wo bas oben erwähnte Ballfeft veranstaltet war. Um Eingange wurde ber König von einer Deputation empfangen, und die Frauen und Tochter der Burger überreichten der Königin, der Kronprinzeffin und ber Pringeffin Eugenie Blumenftrauße und Rrange. - Die Schwedische Staats-Zeitung enthalt nur theilweise die jahlreich ftattgefundenen Ernennungen, unter welchen wir folgende ermahnen: Der Graf Ugglas ift jum Reichsberen, der Juftigminifter Gollenbaal, der Minifter der auswärtigen Ungelegenheiten, Ihre, ber hofgerichts-Präfident von Rofen und ber Gifenmarksbefiger Tham find gu Freiherren ernannt. Geraphinen - Ritter find geworben: Der Prafibent Poppius, ber General-Lieutenant Baron Lagerbring, ber General-Lieutenant Bedenftjerna, ber Norwegische Staatsrath Krog und der General Baron Wedels: Jarlsberg. In ber Urmee haben ebenfalls eine Menge Beförderungen stattgefunden; zum General ift ernannt: der Reichstherr Graf Bjornftjerna; ju Ge= neral-Lieutenants: Baron Stjerncrona und Baron Hjerta; zu General Majors: Graf Pute, Boy, Graf Cronbjelm und Graf Lewenhaupt; zum Contre-Udmiral: Baron Gyllengranat.

### Osmanisches Meich.

\* Bon ber ferbischen Grenge, 11. Februar. Nach einigen Briefen aus Bukareft foll bort Die Unzeige eingetroffen fein, bag General Lieven in Beglei: tung eines neuen faifert, turfifchen Kommiffare nach Belgrad zurücklehren wurde, um allbort die ferbischen Angelegenheiten zu ordnen. Diese Nachricht verbreitete sich mit Bliges:Schnelle an der Grenze, allein in BelSerbien noch nichts Entscheibendes ergeben. Bukfits von 5 bis 10 Jahren 3, von 10 bis 20 Jahren 3, verfolgt feinen Ginfluß fortmahrend mit großer Strenge. In einigen Diftriften find indeß neuerdings bewaffnete Banden erschienen und haben die Regierungs = Ugenten Nach Eingang dieser Nachricht verließ Bukfits mit 20 feiner Getreuen Belgrad, und begab fich felbst nach ben bedrohten Punkten. Gin bedenkliches Zeichen ift es, daß nach Eingang biefer Nachrichten, mehrere zu ber Partei bes verjagten Fürsten gehörige Individuen, welche an ber Grenze gablreich lagern, Die Donau überschritten, und ihren Freunden zu Silfe zo= gen. Gine Reaction in Serbien ift nabe bevorftebend.

Das feit Neujahr in Ronftantinopel erscheinende Journal de Constantinopel et des Intérêts orientaux vom 26. Januar enthält folgende Nachrichten aus Sprien: "Das Dampfboot des öfterreichischen Llond hat vorigen Sonntag die Nachricht von der Ernennung der Emire der Maroniten und der Drufen über= bracht, welche, der Entscheidung der hohen Pforte ge= mäß, unter Ueberwachung des Pascha von Saida, Abministration des Libanon führen sollen. Die Wahl fiel auf den Emir Saidar, Chef des Saufes Beit Lema, fur die Maroniten, und auf den Emir Restan von Choiefet, für die Drufen. - Rach erfolgter Wahl ftatteten bie neuen Emire, auf Ginladung Egad Pascha's von Saida, den Consuln der europäischen Hauptmächte ihren offiziellen Befuch ab. — Der Emir Saibar hat nach feiner Ernennung eine Proclamation erlaffen, die eine vortreffliche Wirkung erzeugte. — Bas den Emir Restan anlangt, so hat er, obschon er fich eifrigft um feine Erwählung beworben hatte, feine Unnahme an burchaus unzuläffige Bedingungen gefnupft, die nicht gewährt werden konnten. Er hat hierauf feine Dimiffion gegeben, und wir erfahren aus Briefen aus Beirut vom Sten, die auf bem Landwege angelangt find, daß die Sachen auf den Punkt getrieben worden find, daß Egab Pafcha ihm die Infignien feiner Burde abnehmen und ihn gefangen fegen laffen mußte. Man wußte noch nicht, wer fatt feiner gewählt merben wurde. - Roch ein Punkt konnte wohl Unlag zu Bemerkungen von Seite der Berren Botichafter geben; namlich bie neue Grenzbestimmung des Gebirges. Die Proving Dichebail und der Diftrift von Behane im Libanon, find von dem Gouvernement bes chrift= lichen Fürften getrennt, und bem Pafchalif von Tri: poli einverleibt worden. In der Proving Dichebail hat der maronitische Patriard feine Reffdenz aufgeschlagen, und diefer Umftand, der mahrscheinlich bei Ergreis fung diefer Magregel nicht in Betracht gezogen murbe, hat Rlagen von Seite ber Chriften veranlagt. Es fteht jedoch zu hoffen, daß man fich hieruber verftandigen Man fpricht von einer Konfereng, welche die Repräsentanten der funf großen Machte nachster Tage hierüber halten wollen."

### Amerifa.

Nachrichten aus New-York vom 20ten Januar melben: Die Bill gur Aufhebung der Bankerot=Akte (the Bankrupey Repeal Bill) ift nach sehr sturmis schen und indezenten Debatten im Repräsentantenhaus mit 140 Stimmen gegen 71 durchgegangen. Man glaubte, ber Genat werde fie ebenwohl annehmen.

\* Durch gütige Mittheilung erhalten wir folgenden Musjug eines Briefes aus Lima, vom 22. Det. 1842: "Um 17. Det. ward eine Schlacht geliefert, 4 Leguas von Pisco, zwischen der Armee von Torrico, 5000 M. und der von Vidal von 3000, in der Torrico total geschlagen wurde, und am 18. des Abends 9 Uhr in Callao ankam, und sich an Bord der französischen Kriegs= Brigg Udonis flüchtete. Eins von feinen Bataillons wollte nicht feuern, und obschon er die Schlacht ge= wonnen hatte, ward er dadurch fo furchtfam, daß er davon jagte, ohne erft zu fehn, wie die Sachen ftanden. Diefe übereilte Flucht war Urfache, daß bie gange Urmee kapitulirte. Wie elende Generale und Belben boch biefe Peruaner find! Bidal war schon 18 Leguas vom Schlachtfelbe weggelaufen. Torrico hat bas Land burch biese Revolution wenigstens um 500,000 Dollars armer gemacht. - Das Bolk ift ruhig geblieben, und es find gar keine Unordnungen vorgefallen. — Bidal muß von Pisco wohl gleich 1500 Mann nach Guamango und Cusco fenden, und 1000 Mann nach Prupillo, um die Unhanger von Torrico wegzujagen. - General La Fuente ift fo eben mit einem Bataillon in Lima einge= zogen. Er hat in der Schlacht kommandirt und man habe fich febr bran benommen

### Lokales und Provinziesles.

Breslau, 19. Febr. In der beendigten Woche find (erkluf. 1 todtgeborenen Anabens) von hiefigen Gin= wohnern gestorben: 42 männliche, weibliche, 43 überhaupt 85 Perfonen. Unter diefen ftarben: an Abzehrung 11, an Ulterschwäche 4, an Blattern 3, an Blodfinn 1, an Bruftkrankheit 4, am Darmgicht 1; an Durchfall 2, an Gehirnleiden 3, an Sicht 1, an Rrampfen 14, an Leberleiden 1, an Luftröhrenschwindsucht 1, an Lungen= leiben 15, an Magenleiden 2, an Mafern 1, an Rervenfieber 3, an Schlag= und Stickfluß 10, an Schwäche 1, an Unterleibefrankheit 2, an Bafferfucht 4, ertrunken ift 1. Den Jahren nach befanden fich unter den Berftorbe: grad glaubt man nicht baran. Uebrigens bat fich in nen: unter 1 Jahre 23, von 1 bis 5 Jahren 17,

von 20 bis 30 Jahren 6, von 30 bis 40 Jahren 7, von 40 bis 50 Jahren 8, von 50 bis 60 Jahren 2, von 60 bis 70 Jahren 6, von 70 bis 80 Jahren 9, von 80 bis 90 Jahren 1.

Muf hiefigen Getreibemarkt find vom Lande gebracht und verfauft worden: 891 Scheffel Beigen, 290 Scheffel Roggen, 534 Scheffel Gerfte und 354 Schef.

Stromabwarts find auf ber oberen Dber bier ange: kommen: 18 Schiffe mit Eifen, 14 Schiffe mit Bink, 4 Schiffe mit Beigen, 2 Schiffe mit Cement, 3 Schiffe mit Mauerziegeln, 38 Schiffe mit Brennholz 1 Schiff mit Roggen, 1 Schiff mit Rips und 59 Gange Bauholz .

Im Laufe bes Ralender-Jahres 1842 find nach ben eingegangenen Eirchlichen Liften in hiefigen ftabtifden und vorstädtischen Rirchspielen

getraut: In ben evangelischen Kirchen 663 Paar, " " katholischen " 270 " " Synagogen " 52

In Summa 985 Paar, geboren:

evangel. Conf. 1061 Knab., 1020 Maddin. Sum. 2081 638 ,, fathol. 537 11 . 11 jüdischer " 103 101

In Summa 1802 Knab., 1694 Madchn. Sum. 3496, gestorben: evangel. Conf. 1265 mannl., 1192 weibl. Sum. 2457, 688 11 jüdischer " 88 75

In Summa 2041 mannt., 1873 weibt. Sum. 3914, mithin find im Jahre 1842 239 mannliche 179 weiße liche, in Summa 418 mehr gestorben als geboren.

\* Breslau, 19. Febr. In ber Boche vom 12. bis 18. Febr. c. find auf der Dberfchlefischen Gifenbahn 3,290 Perfonen gefahren. Die Ginnahme betrug 1,277

Brestau, 18. Febr. Gr. Pater Genrifus Gofter ift am 13. hier angekommen. Er begiebt fich von hier über Ratibor nach Wien und von ba nach Rom, wohin er von seinem Orbens-General und von Gr. Beiligkeit berufen worden. (Schl. Rirchenbl.)

+ Der Pater Senrifus Gogler, hat am 19ten zweimal gepredigt. Es ift uns nicht gelungen, in einer ber Rirchen Eingang zu finden, fo zeitig waren diefelben von andachtigen Buhörern überfüllt worden.

Brestau, 15. Februar. herr Regierungs : Rath Pinder in Königsberg, von des Konigs Majeftat ale Dber-Burgermeifter unferer Stadt beftatigt, wird bereits in den nachften Tagen bier eintreffen. Die Nachricht von der Ullerhöchsten Bestätigung hat die Sympathieen, welche ben ganzen Mahlakt begleiteten und das Ergebniß bef felben freudig begrüßten, nach ber langeren Zeit einer gespannten Erwartung, welche nach bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge von mussigen Gerüchten und Sopothefen ausgefüllt murbe, aufs neue hervorgerufen. Man erblickt in diefer Bestätigung vor Allem die Unerkennung des Werthes der Majoritat, die Herrn Pinder zu Theil wurde, als ein neues Zeugniß ber erhabenen und freis finnigen Uchtung des Monarchen für die ftabtischen Rechte. Bir find weit davon entfernt, jest noch auf die Bedenfen gurudgufommen, welche die Bahl des herrn Pinder felbst neben den lebhaftesten Sympathieen vielfach in der Frage anregte, ob nicht die particulairen Intereffen unferer Stadt auch die Wahl eines mit ihren Berhältnif fen bekannten und vertrauten Mannes von gleicher Intelligenz und Gefinnung - wir besitzen Stolz genug, ju glauben, bag unferer Proving folche Manner nicht fehlen - wunfchenswerth machten. herr Pinber tritt fein Umt unter glucklichen Muspizien an. Bolles Ber trauen, hohe Uchtung und innige Unhänglichkeit kommer ihm von allen Geiten entgegen, und nur die fleine Bahl Derjenigen wird fich von vorn herein getäuscht haben, die in ihm einen tapfern Gemahremann und Borkams pfer fur die Entfaltung einer neuen politifchen Sturm und Drangperiode zu feben beliebten. Geine adminis ftrative Tuchtigkeit findet in unfern vielfach tomplizirten Kommunalzuständen Boben genug, um fich in Schlich= tung und Sichtung, in Musmerzung von alten Uebels ftanden und in neuen fruchtbaren Unpflanzungen zu bewahren, um die Berechtigung bes bem befonnenen Fort schritt ergebenen, mit fich und feinen Beftrebungen burche aus und überall einigen Geistes zu zeigen. — Der bisherige Profeffor Dr. Soffmann (von Fallersleben) hat bie Redaftion ber Breslauer Zeitung wegen Publikation bes wiber ihn ergangenen Befchluffes des Königlichen Staatsministeriums zur gerichtlichen Uhndung gezogen.

(Fortsetung in ber Beilage.)

# Beilage zu No 43 der Breslauer Zeitung.

Montag den 20. Februar 1843.

(Fortsehung.) Es ift une nicht bekannt, ob er in biefer Publikation nur eine Privatbeleidigung ober ein öffentliches Bergeben irgend einer Urt beftraft miffen will, eben fo wenig, ob feinem Untrage von ber fompetenten Behorbe anders als mit Eröffnung eines Scrutinialverfahrens Folge ge= geben worben ift. Bon einer Privatbeleidigung durfte faum die Rebe fein, weil man bei ber Publifation Schwerlich ben animus injuriandi als Beranlaffung nur behaupten fann. Sandelt es fich aber um ein öffent= liches Bergeben, fo fteht feft, daß die Publikation eines Ertenntniffes im Ginne des Gefetes eine Strafverfcharfung ift. Die Falle, in welchen ein Erkenntnif publigirt werben foll ober fann, find fpeziell vorgefchrieben. Nirgende wird jedod, eine - jugegeben, widerrechtliche Publikation als ftraffallig bezeichnet und mit einer positiven Strafe bedroht. So lange nicht die hier offenbare Lucke im Gefet ausgefüllt wird, fcheint uns ein Untrag auf Bestrafung nicht substantiirt werben zu tonnen. Der analoge Fall ift bei ben Differengen bes Berausgebers ber Kriminalistischen Zeitung mit dem Rams mergericht bereits zur Sprache gefommen. Db ber in Rede ftehende Befchluß als wirkliches Erkenntniß angu-(Berl. Boff. 3tg.) feben, ift eine andere Frage.

### Die Narren = Rappen = Fahrt.

Unsere Breslauer Narrheit machft in die Lange und Breite. Als sie sich vor einem Jahre feierlich affociirte und zum erften Male versuchte, bei ber Uebergahl von narrifchen Geften mit flugen, ernften, hochehrbaren Da= men und Titeln endlich ein narrisches Fest in die Welt gu fegen, welches fich feines Urfprungs und feiner Zwecke nicht fchamte und die Rarrheit als feinen Ramen, fei= nen Stammbaum, feinen Rang und feine Ehre offen annahme, reichte ein Ubend und ein Gaal aus. follte ein Berfuch fein, ein Experiment, ob unfere Beifter fo viele Selbstverleugnung befagen, ihre befte Beisbeit von dem Weihwaffer des Karnevals auf einige Stunden als Marrheit taufen zu laffen. Der Rünftler-Berein probirte gleichfam ben Gilbergehalt ber Berftandes-Mungen, welche in unferer Stadt Jahrein Jahraus als gutes Beld circuliren, und ber Scheidungsprozeß gelang über die Dagen wohl. Das edle Gilber ber Narrheit, im gewöhnlichen Leben mit dem foliden Ku= pfer des Berftandes legirt, glangte fur fich allein, daß es eine Freude war. Bon biefem Abend an hatte bas Marrenthum Burgerrecht gewonnen. Es ift rund, voll und behabig geworden, es geht und fahrt fpazieren, es läßt sich öffentlich sehen, ja es ist ihm bereits geglückt, in die Sande der schlechten Preffe zu fallen und von einem bestruktiven Glogauer Rorrespondenten auf Tob und Leben angefeindet zu werben, von einem Glogauer Rorrespondenten, ber es mit feinem befdyranften, fleinftabtischen Verftande nicht begreifen will, wie fich die Breslauer Narren - an beren Eriffeng er übrigens nicht zweifelt — fogar öffentlich als Narren ankundigen, Bersammlungen halten und in den Zeitungen zur Theil= nahme an ihren Festen auffordern burfen, wie uber= haupt Rarren=Bereine gestiftet werben fonnen, nachdem Glogau mit feinem Mäßigkeits = und feinem Jungjung= linge-Bereine allein nachahmungewerthe Bereinsmufter für die ganze Proving gestiftet hat. Wenn die Nieder: schlesische Eisenbahn erbaut sein wird, hoffen wir uns gebeffert, unfere Seelen von ben narrifchen, weltlichen Schlacken gereinigt zu haben. Dann empfange uns, die Reuevollen und Buffertigen, der Glogauer Mäßigfeits: und Jungjunglings : Berein in feinem Schoofe, bann ftehe der Korrespondeng = Apostel deffelben an dem Thore ber Gifenbahn, auf welcher wir zerknirschten Berzens und gebeugten Hauptes gen Glogau ziehen werden. Diesmal hat uns die fertige Eisenbahn nach Dhlau geführt, unferer guten Schwefterftadt, welche leider für ihre Mäßigfeit und ihr Junglingethum noch feine Mufterwirthschaften errichtet bat. Unfere Darrheit ift, wir fagten es bereits, in die Lange und Breite gewachfen. Sie begnügt fich nicht mehr mit einem Abend, mit eis nem lampenerhellten Saale. Sie wollte fich auch vom Lichte bes Tages befcheinen laffen und fich in einer In= troduktion für die Beldenthaten vorbereiten, welche am nachsten Sonnabend in den Raumen bes Binter= gartens auszuführen gedenkt.

"Bas mag wohl Gr. Allerburchlauchtigsten Majestät fehlen? Seht ihr Sie die Knönse zöhlen

Seht ihr Sie die Knöpfe zählen Un höchstihrem Busenlan? Un der Hohen Stirn die Falten Künden hoher Sorgen Walten:

Traun! ber Durchlauchtigste sucht 'nen Schap."
Wir führen unsere Leser ahne Umschweif mitte

Wir führen unsere Leser ohne Umschweif mitten in das Geheimniß ein. In den vorstehenden Zeilen, welche nach der Melodie des Prinz Eugen prächtig klingen, liegt der Schlüssel zu der mysteriösen, diplomatischen Mission, der sich die Narrengesellschaft in corpore unterzog. Die historische Schule hat ihr Recht behauptet. Wie einst in den Tagen des hochsblichen Ritterthums,

galt es biesmal die beschloffene B. rehelichung bes Kurften von Marrenhaufen mit ber Pringef horrenda Stupibitas, auch Stultitia genannt, burch Gefandte an einem britten Orte einzuleiten und die Uebereinstimmung der Gemuther in wohlkonditionirten Pakten zu befestigen. Sa, um jene schonen Zeiten noch getreulicher in bas Gedachtniß zuruckzurufen, hatte fich, wir durfen es wohl verrathen, ohne eines Hochverrathes bezüchtigt zu wer= ben, ber glorreiche Furft felber incognito eingefunden, um bas Berg und die Gefinnung feines funftigen Chege: mahls, beffen Untlig ihm nur aus einem Medaillon befannt worden war, in der Nabe ju fondiren. Wir beschränken uns jest nur auf historische Ungaben. Um Borabend des Festes selbst befindlich, wollen wir unserer fünftigen Schilderung pragmatischen Zusammenhang ge-ben. Unsere flugen Breglauer laffen sich einen Gratis= Unblick nicht gern entgeben. Man mußte bie Maffen feben, welche auf allen Wegen, aus Nah und Fern, zu Fuß, zu Wagen und zu Pferde hinausströmten, um menigstens die Waggons zu erblicken, in benen die 240 Narren an ihnen vorüberfliegen follten. Welche bescheis bene Freude, welche unbandige Sympathien! Muf naffem Boden, benett von einem faltniederfallenden Regen bielten vielleicht 10,000 Personen unverbruchlich und unerschütterlich Stand, und alle mit einander lachten und lachelten feelensvergnugt, ba fie bas Emblem ber Narrheit, die bunten Rappen, in einem flüchtigen Uu= genblick erspähten, da fie die Gewißheit erlangt hatten, daß der pfeilschnell dahingeeilte Bug in feinem Innern bas affociirte und mit einer Firma verfebene Breslauer Narrenthum berge. Bir, die wir die Sache mit Muße beschauen konnten, wiffen freilich mehr. Wir wiffen, daß wie die Saupter ber Marren mit einer fchnurrigen Rappe, so die Waggons mit anderen fleinen närrischen Abzeichen geschmückt maren. Mit dem Pfiff der Lokomotive eint fich die Runft eines ftattlich aufgeputten Postillions von Lonjumeau, deffen horn extra die Abfahrt fignalifirt. Die Trompeten der Mufifer fchmettern, die Lokomotive schnaubt, die Raber raffeln, überall Rlang und Sang. Der Ohlauer Bahnhof, mit den Fahnen ber Gilbe und einem hohen Throne verziert, empfangt une gaftlich, wie es in dem Liede heißt:

Im Kopf nichts haben, das taugt nicht sehr, Pritsch, Pritsch! Doch darf auch nicht werden der Kopf zu schwer, Gluck, Gluck! Die Narren, die lieben das Wanken nicht, Sie halten hübsch immer das Gleichgewicht. Rechts her, rechts hin, rechts her! So ladet man niemals zu schwer.

Bald aber Schreitet man zur Sauptfache. Die beiberfeitigen Gefandten erscheinen, es werben die Pralimi= narien in galantefter Form gewechselt. Die Runft der Politik erschließt sich vor uns, und noch dazu wohlge= reimt. Man ift einverftanden, die Chepakten werden mit scherzhafter und zugleich gewiffenhaftefter Beruckfich= tigung ber neueren Gefetgebung abgefchloffen. Die Liebe bes hohen Paares ift zwar unfäglich. Ein guter Traktat — er ist von dem Tage batirt, da die Berliner Stadtverordneten = Berfammlung eine bedingte Deffentlichkeit votirte - forgt jedoch auch fur gemiffe Eventualitäten bes gegenfeitigen Bernehmens, wenn die Liebe kalter und die Treue unficherer wird, wenn, um es mit einem Worte ju nennen, die Liebe und die Treue den vierzigsten Titel der Allgemeinen Gerichtsordnung aufschlagen, um fich Rath zu erholen. Alle diefe Eventualitaten find mahrgenom: men. Bu Ghren des feierlichen Aftes fpringen jest die Pfropfe der Champagnerflaschen. Der Saal hallt von einem heiteren, behaglichen Getummel wieber. Glaferklang, bas Lauten ber Glockden und Gefang accompagniren die Narrheit, welche fo flug ift, fich auf einige Stunden aller ichwerfälligen Bedanken, aller ber Laften zu entaußern, mit benen wir wie bochaufgepactte Rameele ernfthaften, bedachtigen Schrittes burch bas Leben ziehen. Ein Narr hat sich eingefuuden, ohne mit dem Ubzeichen der Rappe verseben zu fein. Seine Philifter= Muge wird ordnungsmäßig verauktionirt als gerechte Strafe feiner Unterlaffungefunde. Sierbei hat der Sumor, die schelmische Laune, der schlagfertige Wiß ein ichones Terrain, und fie finden einen Reprafentanten ber beften Urt. Rechts und links fallen Streiche. Ift un: fere Beit, unfere Stadt nicht mit Buftanden und Berhaltniffen gefegnet, bie einen Pritschenschlag verdienen? Dem Glogauer Correspondenten muffen die Dhren ein wenig gefummet haben. Um Ende gedachte man, wie es fich ziemt , ber Rothleibenben. Mit ber Muktionslo: fung von 3 Thalern ergab die jum Beften der Dhlauer Urmen veranstaltete Sammlung 30 Thaler. Die Zeit ist vorüber. Das Lied fagt:

> "Beil aber so mandes jest rückwärts geht, Pritsch, Prisch! Die Lokomotive sich auch umbreht, Rutsch, Rutsch!

So fahren die Narren, wie sich's gebührt, Bon innen und außen illuminirt, Fort, fort, der Spaß ist aus, Wir gehen, wo möglich, nach Haus."

Was die äußere Flumination betrifft, so hatte ein guter Theil des, schaulustigen Publikums Courage und Resignation genug besessen, ungefähr die achte Stunde des Abends abzuwarten. Ein kleines Feuerwerk verkündete die Ankunft; der Wagenzug selbst, welcher von bengalischen Flammen beleuchtet durch die nächtige Dunsklieit und einen düsteren Nebel hinrollte und riesige Schlaglichter auf die weite Ebene warf, muß, wie wir glauben, einen eigenthümlichen Andlick gewährt haben. Das Glashaus vor dem Bahnhose glänzt mit bunten Flammen; Musst bewillkommt uns, wir bringen ihr Trompetensansaren als Gegengruß. So schließt diese würdige und gemüthliche Vorseier des Narrensestes, deffen Herrlichkeiten uns am 25. d. M. erwarten.

L. S.

### Sört! Sört! Sört!

Die Narren, denen zum Fest' am 25. Februar In Costum zu erscheinen befohlen war, Und Alle, die sonst was Appartes vorstellen wollen, Ober Neden halten sollen, Aber von der Eintheilung des Ganzen noch nichts wiffen, Diese Narren sollen und muffen Heut Abend 7 Uhr, Ring Nr. 13, erscheinen. Diese Regel für alle, die Ausnahme für keinen! Das Comité fürs Narrenfest.

#### Theater.

Die erste Aufschrung des Luftspieles "Ernst und Humor" von Bauernfeld collidirte mit der Kappenfahrt nach Ohlau. Ein Bericht muß der Wiederholung deselben vorbehalten bleiben. Nach dem Schlusse zu urtheilen, hat es großen und entschiedenen Beifall gefunden. Man applaudirte sehr lebhaft und rief alle Mitwirkenden. Nur Hr. Reder, Mad. Pollert und Mad. Stein erschienen.

### Mannigfaltiges.

- [Beitrage zur praktischen Polizei.] Um 11. b. gegen 2 Uhr Nachmittags melbete fich in ber Stadtvoigtei zu Berlin ein fleiner, alter Mann mit grauen Saaren und fruppelhaften Mussehens, ber fich felbft als den Mörder eines Knaben angab. Man konnte diese Gelbstanzeige fur eine Fabel halten, inzwischen marb der Mann zum Urreft genommen und unmittelbar bar= auf begaben fich Polizeibeamte nach ber Bifchofeftrage Dr. 9, wo in dem Solzfeller die That gefcheben fein follte. Da lag am Boden, bei einem Sauflos, in ber That ber Knabe, blutig und tobesrochelnb, baneben bas blutige Beil. Der Anabe ward fofort nach bem Klini= fum gebracht, wo er in furger Zeit verschied. Sirnfchabel war ihm, von vorn bis hinten, im eigentli= chen Sinne zerschmettert und das Gebirn felbft verlett. Der Berbrecher, 3. S. Meldior Gniefer, 52 Sabr alt, früher Möbelhandler, will die That aus Lebensüber= bruß verübt haben, um auf diefe Beife burch Benfere: hand fein Leben zu verlieren, bas er fruher ichon einmal felbst fich nehmen wollte. Der Erschlagene, ein 12jab= riger Knabe, wohnte in der Bifchofsstrafe Dr. 3, und wurde, mit Erlaubniß ber Eltern, von ihm gu hauslichen Berrichtungen benutt. Nachbem er fich bereits feit 3 Bochen vorgenommen hatte, ben Rnaben ju erschlagen, bestellte er ihn am 11. b. Mittags zu fich und führte ihn in den Solzfeller, angeblich, um ihm beim Riehnhacken behülflich zu fein, in Bahrheit aber, um ihn hier todtzuschlagen. Bu biefem Zwecke hatte er in der Rahe des Haukloges Spielsachen an die Erbe gelegt, damit der Knabe sich banach bucke. 218 bies benn auch geschah, ergriff er mit der linken Sand (bie rechte ift gelähmt) bas Beil und schlug den Knaben ber= magen auf ben Sintertopf, daß er zu Boben fiel. Run= mehr hieb er bem unglucklichen Schlachtopfer noch brei ober vier Mat mit dem Rucken bes Beile auf ben Ropf, er ihm die gange Schadelbecke zerschmetterte. Dann ging er hin und klagte fich felbft an! Die Blutthat ift in ihrer ganzen Ausführung fo entfetlich, fo menschenwidrig, daß ber Gedanke mit Schauber erfüllt: eine folche That habe ein vernunftiger Menfch begeben fonnen. - Der Thater bes an ben Schuhmachermeis fter Cheling in ber Niederwallstraße Dr. 16 verübten Mordes ist jest vollständig ermittelt worden: et ift, nach anfänglichem verstockten Läugnen, jest gestäns big, die That vorsählich und aus Rache vollführt zu ha= ben. Der Morder ift ein Arbeitsmann und erft 20 Jahr alt. Er hat schon früh einen unüberwindlichen Hang gur Liederlichkeit an den Tag gelegt und seinem hochst rechtlichen Bater den schmerzlichsten Kummer bereitet. Bur Erlernung ber Tifchler-Profession bestimmt,

wurde er vergeblich zu mehreren Meiftern gebracht, er | lief überall weg und trieb sich umber, und felbft for: perliche Strafen, die von der Behörde ihm auferlegt wurden, vermochten nicht, ihn zu beffern. Im Sahr 1840 murbe er megen gewaltsamen Diebstahls ju 18= monatlicher Buchthausstrafe und einer Zuchtigung von 10 Sieben verurtheilt; feit dem 14. Marg v. 3. war er aus Spandau entlaffen. Bor feinen jegigen Berhaf= tung hatte er fich langer als acht Tage umhergetrieben, und sich endlich, da er erfuhr, daß er gesucht wurde, felbft gur Saft geftellt. - Um 6. Februar mard ber Gartner einer herrschaftlichen Befigung in Charlotten burg, in ber Mitte bes Gartens, von einem hinter einem Baume auf ihn losspringenden Menschen angefallen. Der Gartner hielt dem Rauber ein Gartenmeffer, das er in der Sand hatte, entgegen und dieses fuhr in dem Sandgemenge dem Letteren anscheinend tief in bie Bruft, benn die gange Klinge zeigte fich nachher blutig und mit wollenen Tuchfaferchen bedeckt, und der Räuber fank, mit dem Ausruf: ",Ach Gott, Wilhelm!" gu Boden. Bald indeg raffte er fich wieder auf und entfloh, und bis jest ift es nicht gelungen, ihn zu er= mitteln. — Um 6. d. ift ein Bachter auf dem Ritter= gute Friedrichsfelde von zwei Menschen, welche aller

Bahrscheinlichkeit nach einen Kartoffel-Diebstahl ausfüh- ! ren wollten, durch Schläge mit einem Anittel gefährlich am Ropfe verlett worden; einer ber Thater, ein Urbeits: mann, befindet fich bereits im Berhaft. — Der Bericht über einen in ber Grunftrage durch Ginfteigen in ein Fenfter ber Belle-Etage verübten Diebstahl bedarf einer Berichtigung. Der Diebstahl geschah an ber neuen Promenade, und ward nicht durch eine Leiter, fondern durch Hinaufsteigen auf ein Borfenfer und von hier auf bas Laterneneisen bewerkstelligt. -Much das Zer= schneiden der Gemalde bei bem Diebstahl in der Leipgi: gerftraße beftätigt sich nicht, überhaupt war diefer von nur geringem' Belang und bie Diebe find auch nicht burch bas Schlafzimmer bes Bestohlenen gegangen.

- Die Rh .= und Mofel-Beit. melbet ferner (vergl. Dr. 40 ber Bregl. 3tg.) aus Saarlouis, ben 10ten Febr.: "Die ungluckliche Judenfrau, deren jammervolles Schickfal früher ausführlich geschildert wurde, hat nun zu leben und zu leiden aufgehort. In der Nacht vom Montag auf ben Dienftag fegnete fie das Zeitliche. - Belch' zahlreiche und verschiedenartige Betrachtungen erweckt nicht ber Umftand, baß es gerade ber Sohn jener engherzigen Perfon gewesen, bie der armen brennenden Mutter dreier unerzogener Rinder eine hülfreiche

Sand zu bieten fich geweigert, ber felbft vor circa einem Jahre von hrn. M. Neumann aus dem Baffer gegogen und fo vom fichern Tode gerettet wurde."

- In Munch en traf am 10. Februar ber erfte Eransport ungebundener Ralber am Martte an, Derfelbe murbe bon bem Megger Mar Mapr in Gel. tendorf geliefert. Ge. Durchl. Pring Eduard von Gachfen=Altenburg, als Borftand des Bereins gegen Thierqualerei, bann ein f. Polizeikommiffar, ein Magiftrats: rath zc. waren zugegen und überzeugten fich, baß jene ungebundenen Ralber auffallend gefund, frifch und wohl behalten anlangten, wogegen bie gebunden, gitternd und elend am Boden liegenden Ralber einen abschreckenden Kontraft bilbeten. Mar Mayr, ber brave Mann, ber fich burch Vorurtheil nicht abhalten ließ, vernunftig ju handeln, ftatt am alten Digbrauch festzuhalten, bestätigte zu Protofoll, daß sich auf dem ganzen Wege nicht ber mindefte Unftand ergeben habe. (Murnb. Corr.)

Redaktion: E. v. Baerft und S. Barth.

Berlag und Druck von Graf, Barth u. Comp.

Theater = Repertvire.
lontag : "Die Zauberflöte." Oper in 2 Aufzügen, Musik von Mozart. Die neuen Deforationen, vom Deforateur herrn Pape, find: im erften Uft: Tempel; im zweiten Uft: 1) Feuer= und Baffer:Deforation; 2) Sonnentempel.

Dienstag, zum zweiten Male: "Ernst und Sumor." Luftspiel in 4 Aufzügen von Bauernfelb.

Theater : Nachricht. Dienstag ben 28. Februar: Zweiter und letzter maskirter und unmas= kirter Ball.

Entree 1 Athlie. 10 Sgr. Das Programm wird später vollständig mitgetheilt werden.

Berbindungs = Unzeige. Unfere am 16ten b. M. vollzogene Berbin: dung zeigen wir verehrten Verwandten und Freunden hiermit ergebenst an, und empfchien und, bei unserer Abreise aus ber Provinz, gu gutigem Unbenten. Bingerau, ben 18. Februar 1843.

M. v. Saafe, Sauptmann im Garbe-Referve-Infanterie-Reg. U. v. Saafe, geb. v. Pofer.

Berbindungs = Ungeilge.

(Berfpatet.) Die am 14ten b. M. vollzogene eheliche Berbindung unserer altesten Tochter Emilie mit bem Pofthalter herrn Beinrich Sancte hierfelbst, zeigen wir auswärtigen Bermandten und Freunden, fatt besonderer Melbung, hier= mit ergebenst an.

Domelau, den 16. Februar 1843. Bagner nebft Frau.

Entbindungs = Unzeige. Statt besonderer Meldung. Beute wurde meine liebe Frau Johanna, geb. Saling, von einem gesunden Madden glücklich entbunden.

Der Kriminal-Richter Hillmar. Brieg, ben 18. Februar 1843.

Entbindungs = Unzeig Die heute Morgen erfolgte gludliche Ent-bindung meiner lieben Frau Bertha, geb. Buch olz, von einem gesunden Mädchen, beehre ich mich, ergebenst anzuzeigen.
Breslau, den 18. Februar 1843.

Morit Zimmer.

Entbindung 6 = Anz eige.
Die heute früh 934 Uhr erfolgte glückliche Entbindung meiner lieben Frau Sophie, geborene Gottschaft, von einem gesunden Knaben, beehre ich mich, Berwandten und Freunden ganz ergebenst anzuzeigen.
Breslau, den 19. Februar 1843.
D. B. Bergmann,

Raufmann.

Das am 6. b. M. Morgens halb 1 uhr, auf ihrem Schlosse, Markisch-Friedland, in ihrem 70ften Sahre erfolgte fanfte Sinfcheiben unserer geliebten Mutter, Schwieger und Grofimutter, ber verwittweten Baronin von ber Goltz, gebornen von Unruh, zeigen G wir tiefbetrübt hiermit ergebenft an. Filehne, ben 13. Febr. 1843.

Untoinette von Perbandt, gebornen Barones v. b. Golf. von Perbandt, Lande u. Stadtgerichts-Direktor, als Schwiegersohn.

Cacilie, bon Perbandt, als Enfel.

Tobes = Unzeige. Das am 14ten d. M. erfolgte Ableben unsferer unvergeflich theuern, guten Mutter, ber verwittweten Frau Bürgermeister Efnert, geb. Karsch, zeigen wir entfernten Freun-ben und Berwandten, im Gefühl des tiefsten Schmerzes, ergebenft an und bitten um ftille

Greiffenberg in Schlefien, ben 16. Febr. 1843. Die Binterbliebenen.

Breslau, ben 20. Februar 1843.

Tobes: Unzeie. Den am 17ten b. M. Mittag 1 Uhr nach schmerzlichen Leiden an Luftröhrenschwindsucht erfolgten Tob unserer geliebten Frau und Toch-ter Pauline, geb. Bitterling, in dem blühenden Alter von 23 Jahren und 4 Mo-naten, zeigen tief betrübt Berwandten und Freunden, ftatt befonderer Meldung, hiermit ergebenft an :

Stein, den 18. Februar 1843. Otto Cubaeus, als Gatte. verw. Förster Bitterling, als Mutter.

Tobes = Unzeige. Nach langen namenlosen Leiben an Kräm= pfen ging unser jungstes geliebtes Sohnchen Paul gestern Mitternacht um 12 uhr in ein besseres Jenseits! — Dies unsern auswärtigen vielen Freunden und Berwandten zur Rachricht von ben tiefbetrübten Eltern, wegen ftiller Theilnahme.

Steinau a/Dber, ben 18. Februar 1843. Senftleben und Frau.

Dienstag ben 21. Februar findet der vierte Börfenball ftatt.

Die Direttion.

Mein Substriptions-Ball findet Connabend ben 25. d. M. im Konig von Ungarn statt. Billets zu 1 Athlir, für rejp. Herren, sind in meiner Wohnung, Weibenstraße 17, find in meiner Wohnung, We zu haben. Deffnung 8 Uhr. Beginn des Balles 9 uhr.

G. Selmte, Balletmeifter.

Drei privil. Apotheken in Schlesien, mit 2500 Rthlr. Medizinal-Geschäft, so wie eine kleinere im Gebirge sind verkäuslich und werden ernsten Interessenten nachgewiesen von S. Militach, Bischofsstrasse 12, wo auch sehr annehmbare

Apotheker - Gehülfen-Stellen für Ostern zu vergeben sind.

Ein tüchtiger und praktisch erfahrener unverheiratheter Oekonom in gesetzten Jahren, den seine Zeugnisse besteus em pfehlen, sucht als Inspektor oder Beamter eine baldige Anstellung. Das Nä-here sagt das Agentur-Comtoir von S. NIIIItsch, Bischofsstrasse Nr. 12.

Unferen verehrten Gefchaftsfreunden die ergebene Unzeige, daß unfer bisheriger Reifender Rub. Francte aus unferem Gefchaft entlaffen, und die ihm ertheilte Boll= macht mit heutigem Tage erloschen ift. Breslau, am 10. Febr. 1843. Held u. Aleinert. 

Für Herrichaften !! Bum Vierteljahrs : Wechsel empfiehlt gute Wirthschafterinnen, tüchtige Köchinnen und brauchbare Schleußerinnen, auch Kinderfrauen bas Commissions-Comtoir bes E. Berger, Dhlauer:Straße Nr. 77.

Ein Lehrling

zur handlung kann fofort in ein hiesiges Specerei-Geschäft eintreten. Näheres Kegerberg Nr. 21, 2 Stiegen hoch, von Nachmittag 1 bis 3 uhr.

Crep= n. Atlas : Bänder, in allen Breiten, glatte und gemusterte Tüllstreisen, Tüllhaubenzeuge, die Elle von 1½ Sgr. an, empsiehlt S. S. Peiser, Roßmarkt= und hinterhäuser=Ecte 18.

# Am 18. d. M. früh 7½ uhr verschieb nach langen Leiben an der Wasserschieber Seils ling. Tief betrübt über diesen Freunden, stat besonderer Meldung: Die Kölnische Feuer-Versicherungs-Gesellschaft on 10 11 12, mit dem größten Garantie-Kapital aller deutschen Versicherungs-Gesellschaften, versichert häufer, hie hinterhliebenen diese diesen Freunden, Waaren und Geschäfts-Geräthe jeder Gattung, Vieh und Ackerwirthschafts. Vorüthe, überhaupt mit weniger Ausnahme Alles, was das Keuer gerftoren kann, zu sessen

mit bem größten Garantie-Rapital aller beutschen Versicherungs-Gesellschaften, versichert Säufer, Sausgeräth, Waaren und Geschäfts-Geräthe jeder Gattung, Vieh und Ackerwirthschafts-Voräthe, überhaupt mit weniger Ausnahme Alles, was das Feuer zerftören kann, zu festen billigen Prämien-Sägen ohne irgend eine Nachzahlung.

Formulare zur Versicherung werden gratis verabreicht; Auskunft und Anleitungen über

die Aufnahme von Berficherungen ertheilt mit Bergnügen

Breslau, ben 16. Februar 1843.

Julius Schubert, Agent ber Colonia, Breite Strafe Dr. 42.

Das grosse Musikalien-Leih-Institut der Musikalienhandlung von F. W. Grosser, vorm. C. Cranz,

in Breslau, Ohlauer Strasse Nr. 80,

als das Vollständigste und Reichhaltigste seiner Art bekannt, nimmt fortwährend Theilnehmer unter den solidesten und vortheilhaftesten Bedingungen auf.

Auswärtigen werden Vortheile eingeräumt, welche selbst für eine bedeutende Entfernnng genügende Entschädigung gewähren.

Mit allen neuen Erscheinungen in der musikalischen Literatur kann obige Handlung stets sogleich aufwarten.

Gleichzeitig empfehle ich meine grosse Niederlage ganz vorzüglicher StahlSchreib-Federn und zwar: 12 Stück auf Karte nebst Halter à 2½, 4, 5,
7½, 10, 12½ und 15 Sgr. Desgleichen 12 Dutzend (144 Stück) in Schachteln à 20 Sgr. und 25 Sgr. zur allgemeinen gütigen Beachtung. Letzere ganz besonders zum Gebrauch für Bureaux und Comtoire, ihrer Billigkeit und soliden Gütelbalber zur genefalten. halber, zu empfehlen.

Mein Comtoir, bisher Carlsstraße Nr. 18, befindet sich von heute ab: Reuschestr. Nr. 48 in den drei Linden, eine Treppe hoch. Breslau, den 19. Februar 1843. Louis Oelsner.

4000 und 1000 Ritlr.

Münbelgelber find gegen pupillarische Sicher-heit auf stäbtische Grundstücke zu vergeben; wo? ist zu erfahren Nikolaistraße Rr. 27, im Gewölbe. Auch können, wenn es gewünscht wird, beibe Posten mehrere Jahre ungekundigt ausstehen.

Bur Unlage einer Effig-Sprit-Fabrit wird Semand gesucht, ber biefem Sach volltommen gewachsen sein muß. Räheres in ber merkan-tilischen Bersorgungs-Anstalt von Eduard Röhlicke, am Kinge an der großen Waage, Jum Berkauf sieht Neue Sandstraße Nro.

Jum Vertauf siegt veele Sanojirage Atlo.
2. bis 7. März ein ganz brauchbarer Deftillir-Apparat, bestehend in einem Abziehtopf 80 Duart preußisch., 1. Helm., 1. Schlange, 1. Zuckerkessel, 1. Kühltonne mit Eisenreisen, das Kupfer 94½ Pfund, ferner 3 Tische, 2 doppet 1 eine einsache Bank, 1. altes Hausthürschloß mit 14. Schlösseln für 50 Athlir. Auch ein vollständiges Goldarbeiter Werkselle.

zeug, zwar gebraucht, aber noch im guten Zustande, wobei I großer Ambos mit Sper-haken, 1 Walze, 1 Eisen Ziehbank, 1 kleine Durchstoß-Maschine, 1 Spiritus-Lampe, mit deren Flamme eine beliebige Quantität Gold geschmolzen, auch bie größeren Sachen gelöthet werben können. Räheres baselbst nebst Berzgeichniß bei herrn Baum. Die städtische Schulen-Deputation.

Die schnell vergriffen gewesenen weißen Saschentücher, bas Dugend für 20 und 25 Sgr., wie auch weiß und buntmelirte Kinberftrumpfe, bas Paar fur 21/2 Ggr., em= pfiehlt wieder in beliebiger Auswahl

S. S. Beifer, Rofmarkt: und hinterhäuser: Ecke 18.

Frische Forellen erhielt soeben und empsiehtt:

Guffav Rosner, Fischmarkt und Bürgerwerber Baffergaffe Rr. 1.

Bei der katholischen Stadtschute zu Ratider ist die Lehrerstelle an der obersten (5ten Anabenklasse) ersedigt, und soll die zum Monat April d. A. wieder besetzt werden.

Dieselbe bilbet die Borbereitungsstufe für eine projektirte, künftig etwa zu errichtende höhere Bürgerschule, und werden in derselben 12= die 15-jährige Knaben aufgenommen, welde in ben untern Elementarklaffen fich bereits außer dem Latein so viele Kenntniffe erwor-ben haben, daß sie in die Quinta eines Gymnafiums eintreten können. Da bie Rnaben, welche biefe Rlaffe besuchen, nicht auf ein Symnafium gehen, sondern fich einem burgerlichen Gewerbe wibmen, so find bie Gegen-ftanbe, welche hier hauptsächlich behanbelt werben: beutscher Styl, bie höhere Rechnenfunft und angewandte Mathematik, Geschichte, Geographie, Mechanif, Technologie, Gefang, Schon- und Recht dreiben und Zeichnen.

Der anzustellende Lehrer hat wöchenklich 25 Stunden Unterricht zu ertheilen. Du Donnerstag ift frei, er erhält dafür einen jährlichen Gehalt von 250 Rthl., nebst anständ

ger Umtswohnung.

Diejenigen katholischen Kanbibaten, welche sich um biese Stelle bewerben wollen, haben bis zum 10. März sich bei bem hiefigen Magiftrate oder bei uns schriftlich zu melden und burch die beigelegten Atteste nachzuweisen, daß fie, auf einer Universität hierzu vorbereitet, in ben oben angeführten Fächern und erforderlichen Kalls auch in der frankolischen

In Liffa bei Breslau, wo eine lebhafte und nicht zu befriedigende Rachfrage, sowohl nach Eleinen als nach größern Quartieren ftattfinbet, werben gut gelegene Baupläte an Unternehmer zu sehr annehmlichen Bebingungen

Das Rähere ift auf bem Wirthschaftsamte daselbst zu erfahren.

In C. Böhm's Antiquarbuchbandstung, Neueweltgasse 36: Miniaturbibliothek aller beutschen Klassifter, ganz vollständig, 1843 in 178 Bbn., ganz neu, statt 145/6, f. 10 Mt. Markarnten, Reise in China, 3 Bbe., mit 54 Kupf., st. 3/3, f. 1 Athl.

Literarische Anzeigen der Buchhandlung Ferdinand Hirt in Breslau, weige die prompte Realisstrung jedes Auftrags, jeder Susscription ober Pränumeration auf alle, von irgend einer Buch= ober Mussellen=Handlung in öffentlichen Blättern, besonderen Anzeigen

ober Catalogen empfohlenen Bucher, Musikalien 2c. 2c. zu eben benselben Preisen und Bebingungen verbürgt und in gleichem Sinne ben Bewohnern bes gesammten Oberschlesiens ihre Etablissements zu Ratibor und Pleß empfehlen darf.

Uuch im Jahre 1843 wird die

Allgemeine Zeitung

für Chirurgie, innere Heilkunde und ihre Hülfswissenschaften.

redigirt von R. H. Rohatzsch,

fortgefett, - und enthalten die bereits erschienenen 4 Nummern: "Fragmente über das Fieber. Vom Geheimen Rath von Walther. — Ueber den electrischen Rochen. Von Carl Bonaparte, Fürsten von Canino. - Ueber die Fettbildung im thierischen Körper. Von Professor Dr. Justus Liebig. — Ueber pathologische Anatomie und operative Behandlung des Kropfes. Von Dr. Heidenreich. - Ueber Südbaierns Bäder. - Journal-Revue und Feuilleton."

Diese Zeitschrift koftet im halbjährlichen Abonnement 3 Rthlr. 15 Sgr. und kann burch alle Buchhandlungen bezogen werben. Es erscheinen jährlich 52 Nummern mit Beilagen,

Abbildungen u. s. f. v. Jenisch u. Stage'sche Buchhandlung in Augsburg. Zu geneigten Bestellungen empsehlen sich Ferdinand Hirt in Breslau und die Hirtschen Buchhandlungen in Natibor und Pleß.

Unleitung zur gründlichen Erlernung der Runft, neue und alte Stroh = und Solzhüte zu maschen, zu farben und zu appretiren. Auf eigene Berfuche und Erfahrungen gegründet und verfaßt von 3. Pfifter. Mit genauen Beichnungen aller bazu nöthigen Werksteuge und Apparate. Preis 15 Sgr.

Bei J. A. Mayer in Aachen ist so eben erschienen und in Breslan zu haben bei Ferd. Hirt, am Naschmarkt Nr. 47, so wie für das gesammte Oberschlessen zu beziehen durch die Hirtschen Buchhandlungen in Natibor und Ples:

Der Krieg in China, nach geschichtlichen Mittheilungen ber brittischen

M'Pherson, Gliot-Bingham u. A.

C. Michard.

Gr. 8. 1843. Elegant geheftet 2 Thir. Dies Werk wird bas Interesse Aller, welche an ben Zeitereignissen Antheil nehmen, im höch-sten Grabe in Anspruch nehmen. Es ist keine oberflächliche Uebersehung, sonbern eine selbst-ständige, sorgfättige Bearbeitung der besten

Wegen eingetretener Krankheit eines ber herren Mitwirkenben konnte bas für gestern angekündigte Subscriptions-Concert ber Doro-

thea Danziger nicht stattsinden, basselbe sin-bet jedoch unwiderruflich Sonntag den 26sten b. M. statt.

Daß ich mein Magazin mathemati-

scher und meteorologischer Inftre-mente eröffnet, und dasselbe auch mit den neuesten pariser Opernguckern, Lorgnetten, Bril-

len u. bgl. m., versehen habe, zeige ich hier-mit an. Auch empfehe ich mich zu Daguerro-typbildern. **A. Kösselt**, Mechanikus. Albrechtsftr. Nr. 24.

Gin zweiraderiger Sandwagen, fart und

Ein Paar Gefchiere, englische Rummte

mit Messingbeschlag,
ein Paar Arbeitsgeschirre,
ein Sattel nehst zwei Reitzäumen,
sämmtlich gebraucht, boch noch im guten Zukande, weiset zum Verkauf nach der Haushälter
Schweibnißer Straße Nr. 37.

Ein mit weißen glatten Racheln gearbeite ter Roch = und Bratofen, mit Gilinder versehen, ift billig zu verkaufen Burgfelb Rr. 3, par

> Neue marinirte Bratheringe

Rohrschoben

von vorzüglicher Gute und lange find noch zu kaufen bei bem Dominio Ober : Stephansborf

Gin gut renommirte Apotheke in einer leb-

haften Stadt Oberschlessens, wird zum Ber-kauf nachgewiesen von der Droguerie-Handlung Karl Grundmann Successores.

Tauenzienstraße Rr. 4 B. ift die Parterre-Wohnung als Sommerwohnung oder auch für immer von Oftern ab zu vermiethen.

Lehmann u. Lange, Dhlauerstr. Nr. 80

empfingen und empfehlen:

Brestau, ben 20. Februar 1843.

Untonienstr. Nr. 18.

Bei Sauerländer in Frankfurt ist so eben erschienen und in Breslau zu haben bei Ferdinand Hirt (am Naschmarkt Nr. 47), wie für das gesammte Oberschlessien zu beziehen durch die Hirt'schen Buch handlungen in Natibor und Pleß:

Berke, welche in England über die letten Erzeichstering eineschaft von Nachrichten, sind und einen Schaft von Nachrichten, sider diese Land und seine Zukunft. Indem die Breite, welche die Lektime englischer Werke so ermitdend macht. eignisse in China erschienen sind und enthält einen Schat von Nachrichten, statistischen, politischen und militärischen, über dieses Land und seine Zukunft. Indem die Breite, welche die Lekture englischer Werke so ermübend macht, sorgfältig vermieben ist, wird diese beutsche Be-arbeitung eine eben so angenehme, als beleh-rende Lekture darbieten.

> Im Berlage von Ferdinand Hirt in Breslau ist so eben erschienen und auf Be-stellung durch jede namhafte Buchhandlung des In- und Austandes zu beziehen:

# Die Denunciation der Schrift:

"Die Unfähigkeit des Herrn Professor Seyffarth in Leipzig, wissenschaftliche Werke über das Alterthum zu lesen, zu verstehen und zu würdigen, erwiesen an seiner Recension meiner Schrift: Untersuchungen über die Religion der Phönicier, in Gersdorfs Repertorium B. XXIX. H. 3" von Dr. F. C. Movers,

ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau.

Eine actenmässige Darlegung.

gr. 8. geh. S gGr. (10 Sgr.) (10 Ngr.)

Lehrlings-Gefuch.

Ein moralisch gesitterer jubischer junger Mann, mit ben nöthigen Schulkenntniffen versehen, fann balb ober zu Oftern in einem be-beutenben Spezerei- und Gifen = Geschäft einer frequenten Provinzialstadt ein Unterkommen

Gegen portofreie Briefe bei

Aron Friedländer. Neue = Weltgaffe Rr. 38.

Bei der letten Conferenz des Frauen-Bereins ist ein Ruff zurückgelassen worden. Die Eigenthumerin wird baber hiermit ersucht, benfelben Berrenftraße Rr. 26, erfte Etage,

gut gebaut, besgleichen ein Brettwagen mit eisernen Aren siehen zum Berkauf. Das Rähere bei bem Stellmacher Herrn Laue, Intervierster 2021 Italienisch und Spanisch lehrt Dr. Otto, Tafchenstraße Rr. 16.

Flügel-Verkauf Ein 5½ oktaviger Flügel steht sehr billig zum Berkauf Junkernstraße Rr. 18, im Hofe zwei Treppen hoch.

Eine kleine Pachtung wird gesucht, die möglichst batb übernommen werden kann. Abressen werden franco an den Kausmann herrn Senftleben in Steinau

Gin Garten nebst Bohnung ift gu Oftern an einen Gärtner zu verpachten. Näheres Nikolai : Vorskadt Lange Gaffe Nro, 22 im

3um Landtag ift Carlsftraße Rr. 6 im zweiten Stock vorn beraus ein gut meublirtes Zimmer zu

Gin freundliches Quartier von 3 Stuben nebst Ruche und Bobengelaß ift veranberungs halber Termino Oftern zu vermiethen. Das Nähere Schweibniger Thor, Garten=Straße Rr. 16, eine Stiege.

zu vermiethen

und bald zu beziehen eine meublirte herrschaft: liche Stube vorn heraus, entweder für bestän= dig ober als Absteige-Quartier, ober auch während ber Dauer bes Landrages.

Das Nähere Altbuger-Strafe Dr. 12 zwei Treppen hoch.

Um 11. Februar c. ift hier in ber Ohlau, nahe bei bem Ziegelthore, ein bereits stark in Berwelung übergegangener, unbekannter mannlicher Leichnam gefunden worden. florbene war von mittler Größe, etwa 30 bis 40 Jahr alt, und hatte kurze, braune Haare. Bekleidet war er mit einem alten Frack von dunkelblauem oder schwarzem Tuche, mit dunter Zeugwesse, rothe und weißgestreistem Vorshembehen, rothem wollenen Halburgen Frackländern rothenschapen blautuchenen Tragebandern, rothwollenen Pulswärmern, weißleinenem hembe ohne Zeichen, streifigen Sommerhosen, weißen Socken und ein Paar Schuhen von Fahlleber.

Wer über die persönlichen Verhältnisse bieses Mannes Auskunft geben kann, wird aufgefordert, auf den 3. März c., Vormittags 10
Uhr, hier im Inquisitoriat, im Verhörzimmer Ar. 9, zu seiner Vernehmung zu erscheinen.

Verstau, den 16. Februar 1843.

Das Königliche Inquisitoriat.

Dittrich

Bekanntmachung. Der im Polnisch-Wartenberger Kreise gelegene, zur Kathebralkirche ad St. Joannem zu Breslau gehörige, Sicheichner Halb, bestehend aus ben Borwerten Ticheichen, Conradau und Ticheschenhammer soll vom 24. Juni 1843 bis dahin 1858, also auf fünfzehn hinter ein= ander folgende Jahre im Wege des Meistge-botes verpachtet werden.

Der Flächen-Inhalt fammtlicher Pachtgrund-

| 1241  | Morgen   | 95  | DRuthen | Uckerland, |
|-------|----------|-----|---------|------------|
| 627   | = 9      | 154 | 1-1-1   | Wiesen,    |
| 25    | - 5      | 135 | =       | Gärten,    |
| 51    |          | 106 | -       | Hutung,    |
| 18    |          | 120 |         | Graferei,  |
| 946   | : -1     | 130 | =       | Teichland, |
| 76    | 00 70 70 | 42  |         | Lehden,    |
| 160 0 | m        | 00  | 5m.w.   |            |

zus. 3168 Morgen 62 DRuthen.

Außerbem ist mit dieser Pacht verbunden eine Bierbrauerei, Branntweindrennerei (lehetere mit einem Pistoriusschen Dampsapparat versehen) Ziegelei und Bleiche.

Zu dieser Pachtung ist ein Termin auf den 22. März d. I., Bormittags um 10 Uhr, in dem Estale eines hochwürdigen Bisthums-Capitulor-Vissoriat-Imtes auf dem Dom hierselbst pitular-Bikariat-Umtes auf bem Dom hierselbst angeset, und es werben kautionskähige und landwirthschaftlichverständige Pachtluftige eingelaben, fich in biefem Termine einzufinden, ihre Zahlungsfähigkeit darzuthun und ihre Gebote abzugeben, wobei die Auswahl unter den brei meistbietenden Pachtbewerbern dem Vers pächter vorbehalten wird.

Die drei Meistbietenben sind bis zu erfolg-ter Genehmigung an ihr Gebot gebunden. Die Verpachtsbedingungen nehst dem An-schlage sind in dem genannten Lokale zur Einsicht ausgelegt, so wie auch verfügt worben ift, daß die Pachtlustigen die zu verpachtenden Grundstücke zu Tscheschen beim dortigen Oberammann herrn Ulbrich und bei dem Oberammann förster Herrn Rischka zu Conradau in Augenschein nehmen können. Dom Breslau, den 31. Januar 1843. Capitul bes hohen Domstifts ad St. Joannem.

An f t i v n. Am 21. und 22. Februar 1843, Vormittags von 9 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, sollen im Lokale des hiesigen Stadt-Leih= Amtes mehrere verfallene Pfänder, bestehend in Juwelen, Gold, Silber, golbenen und sil-bernen Uhren, kupfernen, messingenen, sinner-nen Geräthen, Tische, Leid- und Bettväsche, Kleidungsstücken und Betten, öffentlich an den Weisschieden und Betten, öffentlich an den Weisschieden und Betten, öffentlich an den Meistbietenben, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, versteigert, auch biese Versteige-rung erforberlichen Falls am Dienstage und Mittwoch ber nächstolgenben Woche fortgeset werden, welches wir unter Einladug ber-Kauflustigen hiermit zur allgemeinen Kennt niß bringen. Brestau, ben 7. Dezbr. 1842.

Bum Magistrat hiefiger Saupt= und Resibeng= Stadt verordnete:

Dber-Bürgermeifter, Bürgermeifter und Stadt-Rathe.

Ginem Bochgeehrten Patronen-Personale bes hiefigen Haus-Urmen-Medizinal-Instituts, zeigt Sie unterzeichnete Direktion ergebenst an: daß Sonnabend den 25. d. Mts., Nachmittags 3 uhr, die Haupt-Revision der Verwaltung dieses Instituts für das Jahr 1842 im Fürstensale des Nathhauses stattsinden wird.

Wir laden hierzu nach dem Urt. XIII. Litt. Unferer Statuten, die fämmtlichen Insti-J. unserer Statuten, die fämmtlichen Insti-tuts-Patrone ergebenst ein, um sich von der gesegmäßigen Verwaltung des Instituts im verslossenen Fahre zu überzeugen. Breslau, den 18. Februar 1843. Die Direction des haus-Armen-Medizinal-Instituts.

Das ben Maurermeister Reinholbschen Erben gehörige, hier unter Mr. 157. 158 belegene Haus nehft Zubehör, zusolge ber nehst Hypothekenschein in unserer Registratur einzuschehen Tare auf 9617 Athl. 4 Sgr. 4 Pf.

geschätzt, soll auf ben 29. März 1843 Vormittags 10 uhr in unserem Amts-Lokale an ben Meistbieten= ben verkauft werden.

Bu obigem Termin werben alle unbefannten Real : Intereffenten, bei Bermeibung ber Präklufion, hiermit vorgelaben. Glogau, ben 19. August 1842.

Königliches Land= und Stabtgericht.

hartmann.

Bolg = Berfauf. Bum öffentlichen, meiftbietenben Solzvertauf in der Königlichen Oberförsterei Schöneiche bei Wohlau find — gegen gleich baare Be-zahlung — nachstehende Termine anberaumt,

nd zwar:

1) Für den Schuß: Bezirk Gleinau den 2. März c. a. früh 9 uhr im Gerichte Kretscham zu Städtel Leubus:
a) einige Eichen-Ruß: und Böttcherhölzer.
b) Brennholz: 34 Klf. eichen Scheit:, 6½. Ust., 15½ Stock., 2½ Rumpenholz und 11 Schock Abraum-Keisig. Kieferholz: 3 Klf. Scheit:, 1½ Ust., 4½ Stockholz und 4½ Schock Abraumveisig.
2) Kür den Schuß: Bezirk Kreidel den 2. März c. a., Bormittag 11 uhr, im Gerichte-Kretscham zu Städtel Leubus:
a) mehrere Eichen:, Birken: und Kiefern-Bau: und Nuchölzer.
b) Kiefern: Brennhölzer.
b) Kiefern: Brennhölzer.

und 9 Rif. Ustholz.

3. März c. a., von früh 9 uhr ab, im Gerichts-Kretscham zu Friedrichschain: a) mehrere Eichen= und Kiesern-Nuc- und Bauhölzer.

Bauholzer.
b) Brennhölzer: Birkenholz 9¾ Alf. Scheits 5½ Aft u. 4 Stockholz. Kiefernholz: 133¾ Alf. Scheits, 35¼ Aft u. 102 Schock Abraum-Reisig.

4) Für den Schutzbezirk Pronzendorf den 3. März c. a., Bormittag II Uhr., im Kretscham zu Friedrich 6 hain:
a) Baus und Nughölzer, ein Aspenstamm und einige Kieferskämme.

a) Bau = und Nutholzer, ein Aspensamm und einige Kieferstämme.
b) Brennhölzer: Eichenholz 4½. Klf. Scheitz 24 Stock- und ¼. Klf. Kumpenholz. Erlenholz 1. Klf. Alfholz und 3 Schock Abraum = Reisig. Kiefernholz 3½. Klf. Scheitz, 8½. Alfz u. 5 Sch. Abraumreisig. Hier den Schuhdezirk Deidau den 4. März c. a., von früh 9 uhr ab, im Gasthofe zum hohen Hause in Wohlau:

einige Birken = Ruthölzer und mehrere

a) einige Briten : Actiogolzer und Mehrtete Kiefern-Bau: und Nuchfölzer.
b) Brennholz: Eichen ¾ Klf. Aftholz. Birfenholz: Eichen ¾ Klf. Aftholz. Aftholz. Erlenholz 23 Schock Abraum: Reisig. Linden: u. Aspenholz 1¼ Aftholz. Mitholz. Aiefern 29¼ Klf. Scheit., 8¾ Aftholz. und 6 Schock Abraum:Reisig.
6) Kür den Schußbezirf Busch en den 4. März.

) Hur den Schusvezier Bulchen den 4. Marz c. a., Vormittag 11 uhr, im Gafthofe zum hohen Haufe in Wohlau:
a) einen kiefernen Bauholzstamm.
b) Brennhölzer: Birken 1½ Klf. Scheitzholz. Erlen 18 Klfrn. Scheitz, 34 Kfzholz und 3 Schock Abraum-Reisig. Kiefern 1 Klf. Uftholz und 10 Schock

Abraum-Reisig. Schöneiche, den 16. Februar 1843. Die Königliche Forstverwaltung.

Holz-Berkauf.

In der Oberförsterei Scheidelwig, Schußdezirt Nieva, steht zum Verkauf nachstehender Klafterhölzer, als: 83/4 Klaftern Eichen-Ust, 43½ Klft. Eichen-Numpen, ½ Klft. Eschen-Numpen, 43/4 Klft. Kiefern-Ust, 33/4 Klft. dergl. Rumpen, 144 Klft. Fichten-Ust, 179½ Rift. bergl. Rumpen,

den 22. Febr. c. und zum Verkauf von 11½ Alft. Kiefern-Uft, 22¾ Alft. dergl. Rumpen, 53½ Alft. Ficheten-Uft, 36½ Alft. bergl. Rumpen und 5 Alft. Stockholz

den 13. März c.
auf den Rückepläßen im Balde Termin an.
Indem solches zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, bemerke ich nur noch, daß die Zusammenkunft in beiden Terminen in der Försterei Nieva stattsindet und der Berkauf Vormittags halb 9 Uhr beginnt, so wie daß die Zahlung für das zugeschlagene Holz, sofort an den mitanwesenden Kassen-Beamten er-

Die Berkaufs-Bebingungen werben im Termine vorgelegt werben. Leubufch, ben 15. Febr. 1843. Der Königl. Oberförster v. Moß.

Bau-Berdingung.

Der nothwendig gewordene Um- und Erweiterungsbau des evangelischen Schulhauses zu Naselwis dei Jobten — veranschlagt auf 452 Athl. 7 Sgr. 3 Pf. — soll an den Minbestforbernben verdungen werden. Recipirte Werkmeister werden hiermit eingeladen, an dem hierzu angesetzten Termine ben 9. März, früh um 8 Uhr, im genannten Schulhause ihre Gebote abzugeben.

Auf ber Majoratsherrschaft Turawa bei Oppeln ift zu Oftern b. J. ein Placement für einen Birthschafts - Bolontair gebisbeten Standes offen. Nähere Auskunft über die Pensions : Bedingungen ertheilt auf portofreie Anfragen der Unterzeichnete.

Turawa, den 20. Januar 1843.

Schott,
Ggräfl. v. Garnierscher Wirthschafts-Inspector.

An ftion. Am 21ten d. Mts., Vormittag 9 uhr, fol-len im Auftions-Gelasse, Breitestraße Nr. 42, verschiedene Effekten, als: Leinenzeug, Weften, Rleibungeftucke, Meubles und Hausgerath offentlich versteigert werden.

Breslau, den 15. Februar 1843. Mannig, Auktions-Kommiffar.

Ein freundliches Quartier von 3 Stuben und großer lichter Rüche, ift Term. Oftern Paradiesfir. Nr. 24, vor dem Ohlauer Thor, zu vermiethen.

Bekanntmachung. 112

Unterzeichneter beehrt sich, einem geehrten Publikum hiermit die ergebene Anzeige zu machen, daß er hierselbst angekommen ist mit einer ganz neu ersundenen holländischen Möbelzier. Man kann bei Kutschens oder lackirtem Leder, Wachstuch und lackirten Blechwaaren, die durch scharfe Setränke ihre Farbe verloren und weiße Stellen erhalten haben, diese mit Möbelzier berausbringen und ganz wie neu hersellen. Dieselbs Möbelzier dient zur Erhalt ung und Verschönerung aller Arten von Möbeln, von welcher Holzart sie auch gearbeitet sein mögen und aller laksirten Sachen. Auch vertilgt diese Möbelzier Dintens und andere Flecken, sowie man auch Marmor damit ganz rein und fleckenloß herstellen kann, und giebt den damit polirten Sachen das volksommene Ansehen der Veuheit. — Alle neue Möbel pflegen nach mehreren Monaten auszuschlagen, d. h. sie verlieren den Glanz und müssen nach mehreren Monaten auszuschlagen, d. h. sie verlieren den Glanz und müsser wöbelzier vermiedenz ein Duzend Stülle können in Zeit einer Viertelskunde der vern Unwendung wie neu hergestellt werden; die ersten Möbel-Fabrikanten haben solz ren Unwendung wie neu hergestellt werden; die ersten Möbel-Fabrikanten haben sol-

ren Anwendung wie neu hergestellt werden; die ersten Möbel-Fabrikanten haben sols des aller Anerkennung werth gesunden.

Ferner hat derselbe ein Retadlissement, womit man alle Flecken ausmachen kann, als: aus allen Farben von Tuch und Casimir, Merino's, Sopha's, Tuchkleidern, Fußdecken und Villardkleidern, sowie auch pech., Theer-, Wagenschmier-, Fettsavben-, Oel- oder Schmukssech, desgleichen Schmukslecken aus Rockkragen und Mänteln.

Auch hat derselbe einen Firnsp, durch welchen alte Möbel, wenn die Politur nicht mehr sichtbar ist, ihren vollen Slanz wieder erhalten. Ganz vorzüglich ist derselbe zu empfehlen, um Flinten und andere Wassen vom ktärksten Roste zu reinigen, nicht allein sie den Schaft, sondern auch für den Lauf und sonstige seine Stahl- und Eisenwaaren, und schügt vorzüglich gegen den Rost.

Auch hat er aus Holland eine Java-Erde mitgebracht, um alle Sorten chirurgischer Anstrumente, wie auch Feder- und Kasirmesser augenblicklich so schaft zu schleifen, das man sich sant rasiren kann, ohne den Gang des Messers zu splieren.

Sein Ausenthalt in Bressau ist nur kurze Zeit, Ohlauerstraße im blauen Hird, 3 Stiegen Rr. 18. Er ist von 10 uhr Morgens die Abends 6 uhr anzutressen.

G. Mt. Indemen aus Rotterdam. 

# zum Rautenkranz in Breslau.

um allen sich verbreiteten lügenhaften Gerüchten zu begegnen, als hätte ich sowohl bas Weingeschäft als auch die seit 10 Jahren betriebene Gastwirthschaft aufgegeben, erkläre ich hiermit allen meinen auswärtigen Freunden, daß der Betrieb beider Geschäftszweige noch nie eine Störung ober Behemmung erlitten hat, und ich auf gewohnte Weise solchem vorstehe.

Carl Vizianovosti, Bürger, Kausmann und Gastwirth.

Die erneuerte Ginrichtung meines Gasthofes jum goldnen Löwen am Tauenzien-Plats

empfehle ich bem verehrten reisenben Publifum zu gutiger Berücksichtigung. Billard für gefälligen einheimischen Besuch ganglich renovirt. Huch ift bas

Der Unterzeichnete empsiehlt sich als Agent der

# Aachener u. Münchener Feuer= Versicherungs = Gesellscha

zur Aufnahme von Berficherungs-Antragen auf Mobilien und Immobilien. Die Pramien werden jederzeit billigft geftellt, und findet bei benfelben feine Rachjahlung ftatt.

Oppeln, den 18. Februar 1843.

J. M. Schlesinger.

Die neue Leinwand= und Tischzeug=Handlung von Moritz Friede,

Dhlauer Strafe Dr. 83 und Schubbrucken: Ccfe,

empfiehlt ihr so eben erneut angekommenes Tifchzeug, bestehend in Schachwiß= und Damast=Lafel=Gedecken à 6 und 12 Servietten, weißen und Naturell=Deffert=Ser= vietten, fo wie auch Schachwig- und Damaft-Sandtuder, fammtlich in den neueften und schönften Deffins, zur geneigten Beachtung und unter Buficherung reelfter Bedienung.

Die unterzeichneten früheren Besiger der unter der Firma:

Neuroder Maschinen-Spinnerei= und Apretur = Anstalt in Ober-Waldig bei Neurobe bestehenden Etablissements, haben dasselbe mit Ansang diese Fahres an einen Verein der herren Tuchsabisskanten in Neurode käussich überlassen, und fordern hiermit alle diesenigen auf, welche die zum 3. Januar a. e. gehende Ansprücke an des dazes Etablissement zu haben vermeinen!, sich damit die zum 1. Mai d. I. dei dem Mitzunterzeichneten Herrn W. D. Thode daselbst zu melden und deren Regulirung zu gewärtigen. Ebenso ersuchen wir zugleich alle Diesenigen, welche Jahlungen an dasselbe zu leisten haben, dieselben an obenbenannten Herrn bis zu diesem Zeitraum abzusühren.

Oder-Waldisch dei Neurode, den 15. Februar 1843.

Destillations = 2c. Geschäfts = Verkauf.

Kamilien-Veränderung wegen und des dadurch gefaßten Beschlusses, in den Ruhestand zu treten, ist zu Berlin ein großartiges, langjährig wie gegenwärtig in der blühendsten Rahrung bestehendes und in jeder Beziehung vollkommen eingerichtetes Deziellations-Geschäft, verbunden mit Kinn- und Sprit-Kadrikation, käustlich zu übergeben. Zur tedernahme sind Zehn die Frünfzehn Tausend Thaler erforderlich. Die Geschäfts-Unterweisung geschieht mit fortwährender Unterstützung darin gründlich, da man nur das Interesse des Nachfolgers zu beachten hat. Auf diese so reele, wie höchst vortheilhafte Offerte wende man sich zur näheren Auskunft gesälligst an G. Arnold in Berlin, Roßftraßen- u. Rittergassen-Ecke. Mündliche Rücksprache dürste dem Brieswechsel vorzuziehen sein.

Neue Stoffe zu Ballkleidern in Tüll und Mull, Brüßler, Valencienner und Englische Spigen und Bettschnüre empfing mit andern Putartikeln billig: Charlotte Starcke,

Dderftraße Dr. 1, zweite Ctage.

unter Zusicherung der reelsten Bedienung und Garantie Leistung des geringsten Schadens, besorgt auch für dieses Jahr **Bleichwaaren** aller Art ins Gebirge — in eine der vorzüglichsten Bleichen — die Handlung:

C. G. Drogand seel. Sohn in Neumarkt.

1842er große Berger = Heringe habe ich einen Transport erhalten, welche ich in ganzen Tonnen billigst offerire.
Jonas Lappe, Reusche Straße Nr. 63.

Seifensiederei-Utensilten,

fast noch neu, sind zu billigen Preisen zu haben beim Seifensieber Seinr. Delsner in Dels

Bekanntmachung. Auf dem Dominio Wüstewaltersdorf, Walsbenburger Kreises, stehen 100 Stück Mastz Schafe, theils Schöpse, theils Muttern zum Verkauf.

Wüstewaltersborf, den 15. Februar 1843.

Das Dominium Gießborf bei Namslau sucht zwei Schock Phramiden : Pappeln von 10 bis 12 Fuß Höhe.

# Guts = Werkauf.

Sollte Jemand geneigt sein, ein dicht an einer größeren Stadt Oberschlessens belegenes Freigut, im ungefähren Preise von 10,000 Athlun, an sich zu bringen, so werden demselben die Herren Gebr. Grüttner in Breslau auf direkte Anfragen, welche kranco erbeten werden, das Nähere mittheilen.

Ein verheiratheter, rechtlicher und ordnungs: liebender Mann sucht womöglich bald oder zum 1. März ein Unterkommen als Haushätter ober Hausknecht. Räheres barüber ertheilt bie Schneiber sche Lesebibliothek, Mikolaistraße Nr. 60.

Große Holft. Austern, so wie auch marinirte Forellen empfing: Carl Whisanowski.

Angekommene Fremde. Den 17. Februar. Golbene Gans: Hr. Kammerhr. Bar. v. Senben a. Rabschüß. Dr. Kammerhe. Bar. v. Senden a. Nabschüß. Hr. Nittm. Bar. v. Senden a. Neisicht. hr. D. E. E. Rath Bar. v. Nothkirch a. Heisicht. hr. D. E. E. Rath Bar. v. Nothkirch a. Dermsdorf. Hh. Ob. Anth Bar. v. Nothkirch a. Dermsdorf. Hh. Ob. Anth Pino aus Grottkau, Sabarth aus Glausche. H. Kauft. Haberland a. Parchewig, Fritsch u. Kensing a. Setettin, hilmered a. Rüdesheim. Hh. Fabr. Zoller u. Pflug aus Berlin. Hh. Ingen. Nouris a. Philadelphia, Feist a. New York.—Beise Ubler: Hr. Gutsb. v. König a. Bentorgewo. Hr. Hauptm. Dewald a. Karlsruhe. Hh. Kausch. Eiberig u. Krause aus Berlin, Maper aus Kizingen.—Drei' Berge: Hr. Gutsb. v. Lieres a. Stephanshain. Hh. Kausch. Stück a. Kassel, Schwert a. Gettin, Posch u. Schweich a. Berlin, Kreftschwer a. Danzig.—Golb. Schwert: Hr. Landr. Schaubert a. Neumarkt. Hr. Steb. Er. v. Schweinis a. Berghoff. or. Landr. Schaubert a. Reumarkt. Or Steb. Gr. v. Schweinis a. Berghoff. Ho. Kaufl. Wieting u. Müller a. Bremen, Bühring und Groos a. Berlin, Hiter a. Ufchaffenburg. — Hotel de Silestie: Hr. Maj. v. Begninolles a. Görliß. Hr. Posthatt. Leysaht a. Namslau. Hr. Ob.: Umtm. Kückert a. Girkviß. Hr. Or. Baumert a. Prausniß. Hr. Gutsb. Stiegler a. Sobotka. — Blaue Hirsch: Hr. Gutsb. Gr. n. Dieglinski a. Welen. Hr. Kaufl Pick. a. Sobotka. — Blaue Hirsch: Hr. Gutsb. Gr. v. Dzialinski a. Polen. Hh. Kaufl. Rissia.
Gr. v. Dzialinski a. Polen. Hh. Kaufl. Rissia.
a. Berlin, Indemy a. Notterdam. Hr. Orgelbauer Hartig a. Züllichau. — Zwei golden e köwen: Hr. Kaufn. Wagner a. Oppeln. Hr. Kabr. Große a. Brieg. Hr. Juft.-Romm. Schramm aus Pleß. — Deutsche haus: Hr. Teut. v. Ohlen-Ublerskron a. Lendsberg. Hr. Dekon. Michaelis a. Bernstadt. — Raustenkranz: Hr. Fabr. Müller a. Millissoh. Hr. Wolling a. Wässichelburg. — Gold. Heferend. Bräuer a. Posen. — Königsskron e. Hh. Gutsb. May a. Säbischorf, Unders a. Tunskender. — Weiße Rosk: Hr. Kaufm. Neustender. — Weiße Rosk: Hr. Kaufm. Neustender.

Apotheker-Lehrlings-Gesuch.
Ein wissenschaftlich ausgebildeter junger Mann kann in eine hiesige, stark beschäftigte Apotheke zin Oftern als Lehrling ausgenommen werden, und ist der Apotheker A. Schmidt hierselbst bereit, die weitere Ausskunft darüber zu ertheilen.

Bekanntnachung.
Auf dem Dominio Misskemalteredark Mass.

Hoff a. Wohlau. Hoff. Gekert. Haupt a. Privat-Logis. Hintermarkt 2: Hr. Juft. Math Reimann a. Jauer. Allbrechtskur. 17: Kor. Kaufm. Strauß a. Patskhau. — Ohlauer strauß a. Patskhau. — Ohlauer strauß a. Patskhau. — Ohlauer strauß a. V. Hauptm. v. Heugel a. Brieg. — Schmidt hierselber zu. Schmidt darüber zu ertheilen.

Sichberg. Den 18. Februar. Golbene Gans: Den 18. Kebruar. Golbene Gans: H. Kaufl. Benner a. Oppenheim, Fiedler a. Aufschau, Kopp a. Kişingen. Or. Landsch. Dird. v. Debschüß a. Pollentschine. Hr. Rittnehmer a. Nünsterberg. — Weiße Abler: H. Bar. v. Zedliß a. Lüben. Dr. Dekon. R. Dekon. R. Dekon. R. Ceibie: Or. Landr. Maj. Gr. v. Haugwig a. Rogau. Hr. Landr. Maj. Gr. v. Haugwig a. Rogau. Hr. Butter a. Topoline. — Golbene Schwert: Hr. Fabr. Berge aus Dssenbach Dr. Raufl. Hübner a. Kizingen, Wehrbe a. Elberfeld. Hr. Jühner a. Kizingen, Wehrbe a. Elberfeld. Hr. Inspekt. Krank a. Neumark. — De utsche Haus: Hr. Steb. Bram. a. Gräschine. — Zwei golbene köwen: Derr Kaufmann Mourguet aus Solingen. — Blaue hirsch: Hr. Umter. Puchet a. Ja Blaue hirsch: Hr. Umter. Puchelt a. Ja: gabschüß. — Rautenkranz: Hr. Lunftschml. Lepke a. Dessau. — Golbene Baum: Hr. Ger.-Sekret. Jahn a. Nawicz. — Königs: Krone: Hr. Apr. Bage:

Defon. Sturm a. Gülyau.
Privat : Logis. Breiteftr. 31: Hr. Erk. Iehnricht. Prohe a. Seiffersborf. — Blüderpl. 12: Hr. Land.: Acht. v. Kessella.

### Wechsel- & Geld-Cours. Breslau. den 18. Februar 1843.

|             | Bresiau, den 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 00          |               | 100000       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|             | Wechsel-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Briefe.       | Geld,        |
| 1           | Carrier and Court .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mon.<br>Vista | -             | 141<br>15111 |
|             | ratemous an assured                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mon.          | 1511/3        | 151"         |
|             | London für 1 Pf. St 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mon.          | 6, 26         | -            |
|             | Doibeig an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vista esse    | _             |              |
| 1           | 20110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mon.          |               |              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.          | 10311         |              |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vista         | -             | 995/6        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.          |               | 991/4        |
|             | Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3563          |               |              |
|             | Holland, Rand-Dykaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | _             | -            |
|             | Kaiserl. Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 95            | 113          |
|             | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100           |               | 110          |
| 3           | Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.00         |               |              |
|             | Polnisch Papier-Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 95 5/6        |              |
|             | Wiener Banknoten 150 Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 1043/4        |              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zins-         |               |              |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 20.44         |              |
|             | is the state of th | 31/2          | 1045/6 93 1/3 |              |
|             | SeehdlPrScheine à 50 R. Breslauer Stadt-Obligat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2          | 90 /3         | 102          |
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/2          | 961/4         |              |
|             | Olobbitcie, I ob. I ishidor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | 1061/2        |              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/2          | 102 1/3       |              |
| 100         | dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2          | 1021/3        |              |
| 0           | dito Litt. B. dito 1000 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4             | -             | _            |
| 8           | dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 106           |              |
| S. S. S. S. | Eisenhahn - Actien O/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4             | 981/3         | 972/3        |
|             | Freiburger Eisenbahn-Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4           |               | - 13         |
|             | voll eingezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 101           |              |
| -           | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200          | 41/2          | -            |
| 1           | Minim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ACRES DE      | 17 1000      |

# Universitäts : Sternwarte.

|                                                      | 1843.                                           | 60 |                                      | Thermometer |       |       |                            |                       |                            |                | 1                                                                  |                              |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------|-------|-------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 18. Febr.                                            |                                                 | 3. | meter<br>2.                          | inn         | eres. | äu    | Beres                      |                       | COLUMN TO THE OWNER.       | htes<br>ciger. | 9U3ii                                                              | nb.                          | Bemäll.                                |
| Morgens<br>Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Ubends | 6 uhr.<br>9 uhr.<br>12 uhr.<br>3 uhr.<br>9 uhr. |    | 3,83<br>3,92<br>3,96<br>3,90<br>4,43 | +++         | 4, 5  | +++++ | 1,<br>2,<br>4,<br>4,<br>2, | 4<br>0<br>3<br>3<br>0 | 0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0, | 6<br>8<br>8    | M<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D<br>D | 18°<br>11°<br>9°<br>2°<br>5° | große Wolfen<br>überwölkt<br>überzogen |

Nemperatur: Minimum + 1, 4 Maximum + 4, 5 Ober + 2 6

Getreide : Preife. Brestu. Mittler. Breslau, den 18. Februar. Beizen: 1 Rl. 21 Sgr. - pf. 1 Rl. 19 Sgr. - pf. 1 Rl. 17 Sgr. - pf. Roggen: 1 Rl. 9 Sgr. — Pf. 1 Rl. 8 Sgr. 3 Pf. 1 Rl. 7 Sgr. 6 Pf. 5 afer: — Rl. 28 Sgr. — Pf. — Rl. 27 Sgr. 3 Pf. — Rl. 26 Sgr. 6 Pf.

Der vierteljährliche Abonnements Preis fur bie Brestauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronik," ift am hiefigen Orte 1 Thr. 20 Sgr.; für bie Zeitung allein 1 Thr. 7½ Sgr. Die Chronik allein koftet 20 Sgr. Auswärts kostet bie Breslauer Zeitung in Berbindung mit ber Schlesischen Chronik (inclusive Porto) 2 Thr. 12½ Sgr.; bie Zeitung allein 2 Thr., die Chronik allein 20 Sgr.; fo das also ben geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wirb.